

HE 5062

### Zeidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte

Zerausgegeben von Karl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Imperialpolitik

## König Zeinrichs II. von England



Don

Friedrich Sardegen



Mit einer Barte



83666

 Secunor so

Alle Rechte, besonders das Recht der Übersetzung in fremde Sprachen, werden porbehalten.



Es ist eine allgemein geltende Ansicht, daß die imperialistische Politik des Mittelalters, deren Ziel eine auf die Beherrschung Roms und auf den römischen Kaisertitel begründete Borherrschaft im Abendlande war, ausschließlich eine Begleiterscheinung der deutschen Geschichte gewesen sei, daß der römische Kaisertitel von den übrigen Nationen des Abendlandes mit Ehrsucht als eine von Gott verliehene, durch seinen Stellvertreter auf Erden vermittelte Würde der deutschen Könige angesehen und als ein Reservatrecht derselben anerkannt worden sei.

Diese germanozentrische Aufsassung der Geschichte des Mittelsalters scheint mir den Tatsachen gegenüber nicht haltbar zu sein. Eine sehr bemerkenswerte Ausnahme bildet jedenfalls der Berssuch Heinrichs II. von England, den ersten Platz im Abendlande für sich und sein Reich zu erringen, Rom und das Mittelmeer in seine Politik hineinzuziehen und so als Rivale der deutschen Könige aufzutreten, die seit Otto I. mehr oder weniger dieselben Ziele versolgten.

Auf diese imperialen Bestrebungen König Heinrichs ist bisher so gut wie gar nicht hingewiesen worden. Es soll daher versucht werden, diese Lücke auszufüllen und, obwohl der Umfang des vorhandenen Quellenmaterials nur gering ist und der Bedeutung des Gegenstandes wenig entspricht, ein Bild der Imperialpolitik dieses großen englischen Königs zu entwersen.

Da dieselbe nur im Kampf mit dem deutschen König durch= führbar war und nur von Erfolg gekrönt werden konnte, wenn Deutschland zur Seite gedrängt und seiner führenden Stellung in Italien beraubt wurde, so war die Boraussetzung dieser Politik, oder wenigstens ihre Begleiterscheinung, eine feindselige Gesinnung gegen die Deutschen, wie sie in der Tat zu jener Zeit bestand.

Um die Sachlage zu verstehen, ist es notwendig, sich die früheren Beziehungen Englands zu Deutschland in den Hauptzügen zu vergegenwärtigen.

#### I.

Im 5. Jahrhundert wurde England ein Rolonialland deutscher Germanen, die sich dort in kurzem die Grundzüge der abendländischen Kultur aneigneten und in die Gemeinschaft der katholischen Kirche eintraten, während große Teile des Mutterslandes noch zwei Jahrhunderte dem römischschristlichen Kulturkreis verschlossen blieben. Nachkommen der einstmals Ausgewanderten kehrten dann als friedliche Missionare in die alte Heimat zurück und brachten den deutschen Landen Christentum und höhere Kultur. Zwar in die ursprüngliche engere Heimat, nach Sachsen und Jütland, vermochten die angelsächsischen Missionare nicht vorzudringen. Im übrigen Deutschland aber wurde von Männern wie Willibrord und Bonifaz der Grund zu einer reichen Entwicklung gelegt.

Auf diese im letzten Grunde friedlichen Beziehungen der beiden Länder folgte eine Zeit der aussteimenden Rivalität, nur äußerlich verhüllt durch freundschaftlichen diplomatischen Verkehr der angelsächsischen und deutschen Könige. 929 fand die Bermählung der Edgitha, der Tochter König Athelstans, mit Otto, dem Sohne Heinrichs I., statt, der 936 deutscher König wurde. Aber als er 962 in Kom zum Kaiser gekrönt worden war, blieb er nicht der einzige im Abendlande, der diesen Titel führte. Edgar von England (959—75) nannte sich ebenfalls Impe

rator Augustus. Wenn auch seine Vorganger ichon ahnliche Titel geführt hatten (vgl. d. Erturs), fo ift boch nicht zu verfennen, daß die Erneuerung des römischen Raisertums durch Otto ein perstärttes Servorkehren der Unabhängigkeit, des National= ftolges und eine oftentative Berwendung pomphafter Titel auf feiten bes englischen Rönigs zur Folge hatte. Außerlich blieben die Beziehungen auch in der Folgezeit meift gut. Go zwischen Knut dem Großen und Raiser Ronrad. Seinrich III. ftand 1049 sogar in einem Bündnis mit Edward dem Bekenner, das gegen Flandern gerichtet war. Der Umstand aber, daß man in Deutschland von der normannischen Eroberung, einem fo außerordentlich wichtigen Ereignis, fo gut wie gar keine Notig nahm, beweift, wie lofe die Begiehungen ber beiben Sander im Grunde maren und wie wenig man fich aufeinander angewiesen fühlte. Die Erinnerung an die ursprüngliche Zusammengehörigkeit war und blieb erloschen. Die deutschen Geschichtschreiber jener Zeit zeigen bem Ereignis von 1066 gegenüber eine gang auffallende Gleichgültigkeit. Man scheint die Bedeutung der Tatsache nicht empfunden zu haben, daß einem bis bahin rein germanischen Volke frangösische Sprache, Sitte und Rultur aufgepfropft wurde, daß der Romanismus durch den Arm der germanischen Normannen einen Erfolg errungen hatte auf Rosten germanischer Eigenart. Weit entfernt von folden Ermägungen scheint man vielmehr ein Gefühl ber Genugtuung empfunden au haben, den mächtigen Nebenbuhler besiegt zu feben. Bielleicht auch war man in Deutschland einmal wieder fo fehr mit fich felbst beschäftigt, - es war die Zeit der Minderjährigkeit Beinrichs IV. -, daß man, wie fo oft, den Blid für die Wichtigkeit auswärtiger Ereignisse verlor.

Es kam die Zeit des großen Kampfes der Kaiser mit dem Papsttum. Die Normannenkönige standen in guten Beziehungen zu Kom, traten aber nicht den Deutschen als papstliche Bundesgenofsen feindlich entgegen. Vielmehr suchten sie auf gutem Fuß mit dem Kaiser zu bleiben, um an ihm eine Stütze Frankzeich gegenüber zu haben. Unter diesen Verhältnissen kam 1114 die Ehe Kaiser Heinrichs V. mit Mathilde, der Tochter Heinzichs I. von England, zustande.

Wenn man bedenkt, daß solche Augenblicke freundschaftlicher politischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern vielleicht einmal in hundert Jahren vorkommen und durch lange Zeiten getrennt sind, in denen der Handelsverkehr, der das ganze Mittelalter hindurch betrieben wurde, das einzige Bindeglied war, so muß man dies Verhältnis zweier stammverwandter, benachbarter Nationen zueinander als wenig erfreulich bezeichnen. Man kümmerte sich, von den Handelsgeschäften abgesehen, wenig umeinander und stand sich im großen und ganzen kalt gegenzüber. Im Grunde mißtraute der eine dem anderen.

Da traten Ereignisse ein, die der englischen Politik weite Aussichten eröffneten. König Heinrich I. starb ohne männliche Erben. Seiner Tochter, der Kaiserin Mathilde, die in zweiter Ehe den Grasen Gottsried von Anjou geheiratet hatte, gelang es, während der anarchischen Zustände unter dem Usurpator Stephan von Blois, die Ansprücke ihres Sohnes Heinrich auf den Thron nach heftigen Kämpsen durchzusesen.

Außer Anjou, Maine und Touraine besaß Heinrich von seiner Gemahlin Eleonore her noch Poitou, Guienne und Gascogne. Bom Jahr 1153 an, in dem König Stephan die Thronsfolge Heinrichs anerkannte, war also zu erwarten, daß der Mann, der über den dritten Teil von Frankreich gebot, auch noch König von England und Herzog der Normandie werden würde. Da England dem Herrn dieses angiovinischen Reiches den Königstitel gab, so rückte es an die erste Stelle unter den Bestandteilen dieses Länderkomplexes. Als Nebenländer Englands erschienen die französischen Besitzungen, und nicht etwa England

als eine Provinz des neuen Reiches. Sein Ansehen in der Welt mußte dadurch sich mächtig heben und das Selbstgefühl der Engländer sich noch steigern, zumal in einer Zeit, in der Deutschland seine Kräfte durch die Kämpfe der Stausen und Welsen und ben unglücklichen Kreuzzug von 1147 geschwächt hatte.

#### II.

Das Verhältnis ber römischen Rurie zu einer Macht in Europa mar immer ein Gradmeffer für die Bedeutung berfelben. Eben trat England in den Vordergrund des Interesses, als auch icon englische Geiftliche in Rom zu Ansehen und Ginfluß gelangten. Die Beziehungen zwischen England und Rom waren zwar von jeher aut gewesen, aber in der Form, daß der römische Ginfluß in England maßgebend mar. Jest spielten um= gekehrt die Engländer in Rom die erste Rolle, und zwar auf Grund ber fteigenden politifchen Macht ihres Beimatlandes. Es ift mahrlich kein Zufall, daß 1154, im felben Jahre, in dem Beinrich von Anjou den englischen Thron bestieg und fo eine Macht geschaffen murbe, die nur mit der des Raifers ju vergleichen mar, - baß gerade zu diefer Zeit ber einzige Engländer, der je die papstliche Burde bekleidet hat, Sadrian IV., jum Nachfolger Betri erwählt murbe. Gin andrer Engländer. ber in Rom eine bedeutende Rolle spielte, mar der Kardinal Boso, der Fortsetzer des Liber Pontificalis. Seit 1149 mird er als Skriptor der Rurie genannt: unter Sadrian wurde er Rämmerer; seine Sauptwirksamkeit aber fällt in die Zeit Alexanders III., dessen Wahl er gefördert hat. Wie einflufreich seine Stellung mar, tann man aus dem Saß feiner Gegner feben, die ihn in einem Schreiben an Raiser Friedrich "auctorem scelerum Bosonem, primogenitum Sathanae" nennen.1

<sup>1</sup> Rahewin, Gesta Frid. I, IV, c. 76.

Neben Habrian und Boso verdient noch ein Mann Erwähnung, der zwar nicht dauernd in Rom gewohnt, aber wiederholt sich dort aufgehalten hat und in nahen Beziehungen zur Kurie stand, der damalige größte englische Gelehrte, Johann von Salisbury.

Es ist von großem Interesse, zu beobachten, wie diese drei Männer, Sadrian, Boso und Johann, von Abneigung gegen alles Deutsche erfüllt find. Die Ralte ber Englander den Deut= ichen gegenüber steigerte fich seit der Mitte des 12. Jahrhunderts zu einer feindseligen Stimmung, von ber auch die drei Genannten burchaus beherrscht waren. Bon Sadrian IV. fagt Sauct1: "Er war voll Argwohn und Miftrauen gegen jeden Deutschen. . . . gegen Friedrich empfand er die instinktive Abneigung bes Unficheren gegen ben Durchgreifenden". Seine Politik bewegte fich in den von Gregor VII. vorgezeichneten Bahnen und lief auf eine Schwächung bes faiferlichen Ginfluffes hinaus. Den Rampf mit dem Raifer nicht icheuend, brach er 1157 gu Befancon durch ein anmakendes Schreiben den Streit vom Zaun. Er war ein Berfechter der Zwei-Schwerter-Theorie und berührte fich in diesem Punkte mit seinem Freund Johann von Salisburg. ber im "Policraticus" fagt2: Hunc ergo gladium de manu ecclesie accipit princeps, cum ipsa tamen gladium sanguinis omnino non habeat. Habet tamen et istum, sed eo utitur per principis manum, cui coercendorum corporum contulit potestatem, spiritualium sibi in pontificibus auctoritate reservata. Est ergo princeps sacerdotii quidem minister et qui sacrorum officiorum illam partem exercet, quae sacerdotii manibus videtur indigna.

Mag es Sadrian so schroff nicht ausgesprochen haben, baß ber Fürst nur ein Handlanger ber Kirche sei für Dienste, die

<sup>1</sup> Kirchengeschichte Deutschlands IV, p. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IV. 3. Migne, Patrolog. Lat. 199, p. 516 A.

auszuführen sie selbst sich zu gut dünkte, seine Anschauung war es darum nicht weniger. Hadrian war ein Gegner des Kaisers, weil er ein Engländer war; er vertrat die universalen Ansprüche der Kirche, weil er ein Gegner des Kaisers war.

Dasselbe ließe sich von Kardinal Boso sagen, der 1159 die Wahl des erklärten Gegners der deutschen Politik, des Ranzlers Roland, betrieb und in der Lebensbeschreibung dieses Papstes, der Vita Alexandri III., seinem Haß gegen den schismatischen Kaiser und gegen die deutschen Verteidiger der Gegenpapste freien Lauf läßt.

Am schärfsten tritt die seindselige Gesinnung gegen die Deutschen in den Briesen und Schriften Johanns von Salissburh hervor, dieses vielseitigen und vielgewandten Gelehrten, der, als Philosoph, Kirchenhistoriker und Politiker in gleicher Weise bedeutend, als Bischof von Chartres sein bewegtes Leben beschloß.

Ihm sind die Deutschen ungeschlachte Tölpel und Barbaren.<sup>2</sup> Der "furor Teutonicus" flößt ihm Unbehagen ein und ist ihm eine Gottesgeißel.<sup>3</sup> Auf den Kaiser, den Stauser Friedrich I.,

<sup>1</sup> S. Seite 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joannis Saresberiensis Opera, ed. Giles I, p. 321, Ep. 185 an Girarbus Pucelle, der sich in Köln aushält: . . . pro cuius (gemeint ist die Kirche) fortasse utilitate et salute personam vestram dominus ad hos darbaros destinavit. — Giles II, p. 25, Ep. 197 an denselben: Nam fortasse pro salute multorum vos dominus ad hos darbaros destinavit. — Giles II, p. 84, Ep. 226 an denselben: Nam fortasse pro salute multorum vos dominus ad illam darbariem destinavit. — Giles II, p. 110, Ep. 238 spielt mit «darbarorum more» auf die Deutschen an. Auch dei Boso sindet sich der verächtliche Ausdruck «illa darbaries» für die Deutschen. Duchesne, Liber Pontificalis II, p. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Giles I, p. 202, Ep. 140: . . . asserunt nescio quas prophetissas Teutonicas vaticinatas esse, unde furor Teutonicorum potest amplius inflammari, et unde schismatici animantur. Sed profecto potens est deus conterere superbiam Moab, valde adversus dominum superbientis. Et arrogantia eius maior est quam fortitudo. — Poli-

hat er seinen ganzen Haß geworsen. "Teutonicus tyrannus" nennt er ihn, eine Bezeichnung, die geradezu Ausstoßung aus der menschlichen Gemeinschaft bedeutete, denn tyrannus ist in der Staatslehre Johanns terminus technicus für einen Fürsten, der dem Naturrecht, dem göttlichen Recht, d. h. dem Kirchenzecht, zuwiderhandelt. Wer die Kirche versolgt, ist ihm ein Thrann. Friedrich I., wird daher seit dem Ausbruch des Schismas (1159) so genannt. Ein gefährlicher Titel! Denn der "Thrann" ist gleichsam vogelsrei, und Johann beurteilt den Thrannenmord nicht nur als erlaubt, sondern als recht und billig.<sup>1</sup>

Dies leibenschaftliche Hetzen gegen den Kaiser, das Verurteilen seiner Handlungen, die Freude an seinen Mißersolgen ist eine Stimmung, die sich fast durchgängig in allen englischen Ouellen der Zeit sindet, die vom Kaiser etwas zu berichten wissen. Friedrich ist der große Schismatiker, der die Einheit der abendländischen Kirche frevelhaft durchbricht. Wilhelm von Neuburg² zitiert Genesis 49, 7: Maledictus furor eius, quia pertinax, et indignatio eius, quia dura. — Als Übermut und Hochmut legt man dem Kaiser die Kämpse gegen die lombardischen Städte aus. Radulf von Diceto sagt, um sich einen Namen zu machen, größer als den der Gewaltigen auf Erden, sei Friedrich nach Italien gezogen. Man shmpathisiert mit den Lombarden, die ihre Freiheit gegen den Unterdrücker ver-

craticus IV, 11, Ms. 27, p. 46. l. 5ff. (Migne, Patrolog. Lat. 199, p. 536 C): . . . furorem Teutonicum aliudve flagellum inducit dominus super eos (bie italienischen Städte).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Policraticus III, 15, Migne, Patrolog. Lat. 199, p. 512 C: tyrannum occidere non modo licitum est, sed aequum et justum. ib. VIII, 17, Migne, 199, p. 778 A: tyrannus pravitatis imago, plerumque etiam occidendus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 27, p. 234, l. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fredericus imperator Romanus, ut nomen sibi faceret ultra nomen magnorum qui sunt in terris, intravit Ytaliam in manu forti. Ms. 27, p. 267.

teidigen. Der stolze Siegesbericht Mailands an Bologna nach der Schlacht von Legnano wird von Diceto mit Genugtuung in sein Werk ausgenommen und so der Nachwelt erhalten. Wir dürsen wohl behaupten, einen kaiserlichen Siegesbericht würde Radulf schwerlich seiner Erzählung eingesügt haben. Wenn er aber von jener großen Schlacht, die ihm übrigens als Endglied einer langen Entwicklung, als die endlich eingetretene Strase für die Gewalttaten Friedrichs erscheint<sup>2</sup>, berichten kann, wie das siegreiche Mailand triumphiert: "Der Schild des Kaisers, Banner, Kreuz und Lanze sind in unsere Hand gefallen. Viel Gold und Silber haben wir in seinem Sattel gefunden, und Beute haben wir an den Feinden gemacht, deren Wert unschätzbar ist," — so hat Radulf sicherlich ein dankbares Publikum gefunden.

Die höchste Genugtuung müssen die Engländer nach dem Frieden von Benedig empsunden haben. Auch die dürstigsten Annalen versäumen nicht, dies Ereignis zu erwähnen, wie da der keherische Kaiser reumütig in den Schoß der Kirche zurücksehrt, sich dem allein rechtmäßigen Papst zu Füßen wirst, ihm die schuldige Ehrsurcht und Unterwürsigkeit beweist. Es sind aber nicht nur die meist geistlichen Autoren der Annalen und Chroniken, die so sprechen; auch ein gelehrter Jurist, Literat und Weltmann wie Gervasius von Tilburh, den später Otto IV. zum Marschall des Reichs von Aresat erhob, redet in seinem Werke "Otia imperialia", das er diesem Kaiser widmete, im gleichen Tone. Er schreibt3: Alexander . . . . ad ultimum imperatorem vicit; et quem atrocissimis morsibus in gregem dominieum servientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catastis regni celestis; in concilio siquidem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 27, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 27, p. 267—268.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ms. 27, p. 380.

Veneto penitentem imperatorem ad sinum matris ecclesie regressum intuiti sumus cum summa humilitate stolam per manus sanctissimi pape Alexandri, quam dedit pater penitenti filio, recepisse. 3a, er fährt noch schärfer fort: Ideoque, ut premisimus, viribus humanis deficientibus coactus est immortali regi indomita colla submittere, — wo man übrigens nicht recht weiß, ob der "unsterdliche König" Gott oder das Papstum ist! —

Man kann nun nicht behaupten, daß ausschließlich religiöse und kirchliche Bedenken diese Mißstimmung der Engländer gegen den Kaiser veranlaßt hätten. Die Franzosen waren ebensogut wie die Engländer Anhänger Alexanders III. und verwarsen den kaiserlichen Papst; aber nur sehr vereinzelt sindet sich in den französischen Quellen ein tadelndes Wort über Friedrich, dagegen manches rühmende. In England aber kam es vor, daß man die Politik des Kaisers verwarf, ehe man sie überhaupt kannte und beurteilen konnte. Ein Beispiel dafür ist ein Brief des Erzbischofs Theodald von Canterbury, den er beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man hat aus dieser Stelle den Schluß gezogen, Gervasius sei Augenzeuge dieses Ereignisses gewesen und habe die Kunde davon nach England gebracht. So Liebermann, Ms. 27, p. 95, Anmerkg. 3; Pauli und Stubbs, Ms. 27, p. 359; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen,6 II, p. 485. Mir scheint die Anwendung der 1. Person des Verbums nur ein Mittel beledter Darstellung zu sein. Auch würde Gervasius, wenn er wirklich Augenzeuge gewesen wäre, wohl nicht versäumt haben, etwas ausschlicher von dem bedeutenden Ereignis zu sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gaufredus de Bruil, Ms. 26, p. 201: Fredericus, vir regium diadema probitate perornans.

Roberti Canonici S. Mariani Autissiodorensis chronicon, Ms. 26, p. 255: . . . vir quidem magnanimus gestisque praeclarus ac sibi rebellium fortis edomitor et qui adeo imperium dilatavit, ut post Carolum Magnum gestorum magnificentia vix parem habuerit.

Wilhelmi Brittonis Philipis IV, Bers 360, Ms. 26, p. 334: Magnus Fredericus.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Joann. Saresb. Op., ed. Giles I, p. 50 (Ep. 48).

Ausbruch des Schismas an König Heinrich schrieb. Man war damals in England noch ganz unsicher, wer der rechtmäßige Papst sei. Theobald gesteht selbst, er habe von keinem der beiden Papste bisher einen Gesandten oder ein Schreiben gesehen.

Trozdem heißt es in dem Brief, da er gehört habe, der Raiser wolle den König auf die Seite Viktors hinüberziehen, so warne er ihn, dem Kaiser zu Willen zu sein und der Kirche seines Keiches einen Oberhirten zu geben, der ohne rechtmäßige Wahl und, wie es allgemein heiße, ohne die Gnade Gottes, nur durch Gunst und Sewalt des Kaisers sich die hohe Würde angemaßt habe. Fast die ganze römische Kirche sei nämlich auf seiten Alexanders, fügt der Erzbischof entschuldigend hinzu, den Widerspruch zu seiner Aussage, er wisse nichts Authentisches von der Wahl, wohl selbst bemerkend. Die Rechtmäßigkeit der Würde des einen oder anderen Papstes läßt er in diesem Briefe ganz aus dem Spiel; er wendet sich mit instinktivem Vorurteil gegen den kaiserlichen Kandidaten und schließt sich Alexander an, von dem er nicht viel mehr weiß, als daß er antikaiserlich ist.

Nachdem nun wirklich auch England Alexander anerkannt hatte und der Kaiser und sein Papst isoliert dastanden, war Friedrich natürlich erst recht dem Gezeter und Geschrei der Alexandriner preisgegeben. Die Bilder der Apokalhpse müssen für den Erzschissmatiker und seine Ratgeber herhalten.<sup>2</sup> Den in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joann. Saresb. Op., ed. Giles I, p. 45 (Ep. 44): Nobis autem incertum est quis eorum causam habeat potiorem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. p. 237 (Ep. 148): felix tamen est qui in tantis insidiis meretricis magnae et impetu bestiae conscientiam servare potest (Apokal., c. 17 u. c. 13). — ib. p. 331 (Ep. 189): ... quantus contemptor ecclesiae semper, quantus incentor et auctor schismatis, ex quo potuit, fuit ille Coloniensis praesumptor ecclesiae (Mainaïb v. Daffel), maximus inter locustas bestiae, quarum potestas est in linguis et caudis earum (Apokal., c. 9, v. 10 u. 19). — ib. p. 201 (Ep. 140): Adjiciunt etiam quod in ecclesiam Moguntinam velit in-

Köln sich aufhaltenden Magister Girardus Pucelle warnt Johann von Salisbury<sup>1</sup> vor der Berührung mit den Verdammten und vergleicht ihn mit Lot in Sodom, Joseph in Pharaos Haus und Daniel in Babylon!

In eine peinliche Lage kam jedoch ein Patriot wie Johann, als sein König ebenfalls zu einem Verfolger der Kirche im Streit mit Becket wurde, ja als er sich sogar an den Kaiser anschloß und Alexander verwarf (1165). War nicht auch König Heinrich jetzt ein dem Meuchelmorde preisgegebener Tyrann?

Wohl findet sich manch hartes, vorwurfsvolles Wort gegen Heinrich, aber immer bleibt der König für Johann der "serenissimus rex" "dilectissimus dominus noster illustris rex Anglorum", für den man beten müsse, damit der Geist der Weisheit und Wahrheit ihm beistehe³, und den Gott in seiner Gnade wieder auf den rechten Weg sühren werde.

Man fieht, Johann muß andere Gründe haben als religiöse, firchenpolitische und staatstheoretische, ben beutschen Kaiser zu hassen und zu schmähen. Der wahre Grund war die Rivalität zwischen Engländern und Deutschen. Jene fühlten sich den Deutschen ebenbürtig. Die Macht ihres Königs erschien ihnen mit Recht nicht minder bedeutend als die des Kaisers.

trudere illum non Christianum, sed Anti-Christum (1. Ep. Johann. 2, v. 18).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joann. Sar. Op., ed. Giles I, p. 319 (Ep. 185).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. p. 258 (Ep. 165).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ib. p. 242 (Ep. 151): . . . ut ei adsit spiritus scientiae et veritatis, quatinus pax eius ecclesiae dei et nobis reformetur in domino.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ib. II, p. 83 (Ep. 225): qui Teutonicum tyrannum schismaticorum principem coegit ab urbe recedere confusum, ipse dominum regem Anglorum gratia sua reducet et deducet in viam rectam, ut de caetero consiliariis malis non acquiescat.

#### III.

In diesen Zeiten der Auflehnung der Engländer gegen die beutschen Machtansprüche und der Ausbreitung des englischen Einflusses die Rom und wieder von Rom aus über das Abendsland war Heinrich II. König von England, einer der bedeutendsten englischen Staatsmänner.

Die räumliche Ausbreitung seiner Macht war die natürliche sichere Grundlage, die Stimmung seines Volkes der stetige Anstrieb für seinen Plan, der Erste im Abendlande zu werden, seinem Nebenbuhler, dem Stauser Friedrich I., die auf den Kaisernamen begründete Vorherrschaft abzuringen.

Nur undeutlich, verschwommen vermögen wir diesen Plan des großen Normannenkönigs aus der Überlieserung zu erkennen. Denn nur Bruchstücke kamen zur Aussührung. Das unvollendete Gebäude versiel und hinterließ nur geringe Spuren. Der Grund war nicht Undurchsührbarkeit oder Unvermögen, — ein widriges Geschick hemmte den König, auf seiner Bahn vorzuschreiten. Dem Thomas Becket und der Felonie der Söhne König Seinzichs verdanken die Engländer nicht zuletzt, daß ihrer Geschichte der unheilvolle Glanz der Kaiserkrone sehlt.

Unablässig war Heinrich bemüht, seinen Länderbesitz außzubehnen und abzurunden. Als er im Jahre 1154 den englischen Thron bestieg, beherrschte er auf dem Festlande die Normandie, Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Guienne und Gaßzogne. Im Laufe seiner Regierung unterwarf er Wales und Irland, der König von Schottland wurde sein Lehnsmann; auf dem Festlande erwarb er die Bretagne, die Marche und Auvergne. Von Schottland bis zu den Phrenäen erstreckte sich sein Herrschaftsgebiet, und es war ein naheliegender Gedanke, im Südosten das Mittelmeer zu erreichen, d. h. die Grafschaft Toulouse seinem Reiche anzugliedern.

Es sehlte ihm nicht an einem Anspruch auf dies Land. Der Großvater seiner Gemahlin Eleonore, der Troubadour Wilhelm von Poitou, hatte Toulouse aus Geldnot an den Grasen Raimund von St. Gilles verpfändet. Dessen Enkel Raimund V. war nicht gewillt, das Land wieder herauszugeben. Er schloß sich eng an König Ludwig VII. von Frankreich an und heiratete dessen Schwester Constance. So blieb König Heinrich nichts übrig, als mit Gewalt seine Ansprüche durchzussehen.

Im Frühjahr 1159 rüstete er. Unter benen, die zu seinem Heere stießen, befand sich auch Graf Raimund von Barcelona und Provence, ebenfalls ein natürlicher Feind des Grafen von St. Gilles. Schon früher hatte der König im Schlosse Blay an der Garonne ein Bündnis mit ihm geschlossen; sein Sohn Richard sollte die Tochter des Grasen heiraten.

Der Feldzug gegen Toulouse brachte keinen großen Gewinn. Nur Cahors und einige Burgen wurden erobert. Welchen Einsbruck aber dieser Vorstoß des mächtigen Engländers gegen Südsosten machte, ersehen wir aus einer Stelle im "Policraticus" bes Johann von Salisburh, den er dem Ranzler Thomas Becket widmete, als dieser damals noch sehr weltliche Heilige sich mit 700 Rittern an der Belagerung von Toulouse beteiligte. Es heißt dort<sup>2</sup>:

Rex illustris Anglorum Henricus secundus, maximus regum Britannie, si initiis gestorum fuerit exitus concolor, circa Garonnam — et, ut dicitur, te auctore, te duce — fulminat, et Tholosam felici cingens obsidione, non modo Provintiales usque ad Rhodanum et Alpes territat, sed munitionibus dirutis populisque subactis, quasi universis presens imminet, timore principes Hispanos concussit et Gallos.

<sup>1</sup> Pauli, Geschichte Englands III, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 25. Ms. 27, p. 51, l. 11-15. (Migne, P. L. 199, p. 822 A.)

Wie gefährlich die Lage für den König von Frankreich war, lehrt ein Blick auf die Karte. Er besaß damals im Grunde nur die Städte Paris, Sens, Orléans und Bourges mit ihren Umgebungen. Die Grafen von Flandern und Champagne, der Herzog von Burgund waren sehr selbständige Herren, und der vierte große Lasall des Königs, eben der Graf von Toulouse, war hart bedroht. Herzog von Franzien wäre eine besser zutreffende Bezeichnung für Ludwig VII. gewesen als König von Frankreich.

Daß auch die Spanier jenseits des Phrenäenwalls sich für bedroht hielten, mag im ersten Augenblick als eine Übertreibung Johanns erscheinen. Aber die spanischen Könige scheinen es boch für angemeffen gehalten zu haben, es mit Beinrich nicht zu verderben. Alfons von Kaftilien wurde später der Schwieger= fohn bes Rönigs, und bag ber Englander gum Schiedsrichter in spanischen Angelegenheiten angerufen wurde, beweift, welchen Respekt man vor ihm hatte. Schließlich erwähnt Johann noch, daß heinrichs Feldzug gegen Toulouse auch die Provenzalen bis zur Rhone und zu den Alben in Schrecken gesetzt habe. Die Bewohner der Grafschaft Provence, zwischen der Durance und dem Meer, werden für das Bündnis ihres Herrn, des Grafen Raimund von Barcelona, mit England wenig Shm= pathien gehabt haben. Denn es hatte doch durchaus den Un= schein, als sei eine Zugehörigkeit zum englischen Reiche bedeutend unbequemer, als die zum römisch=deutschen war. Roch mehr bedroht waren die Bewohner der Markgrafichaft Provence, zwischen ber Durance und ber Isere, die bem Grafen von Toulouse gehörte. Gelang es den Englandern, Toulouse zu nehmen, fo fiel ihnen auch dies Gebiet gu.

<sup>1</sup> Nach einem Briefe Johanns v. Salisbury (Ep. 189. Giles I, p. 332) pflegte Reinalb von Dassel den König spöttisch «regulus» zu nennen.

Aber diesmal war man mit dem Schrecken davongekommen. König Heinrich gab die Belagerung von Toulouse auf und schloß Frieden.

Dann tamen Jahre, in benen ber Ronig zu fehr in Unspruch genommen war, um seine Politik im Subosten fortseken zu können. Noch 1159 brach das Schisma aus, und von 1163 an begann der Rampf mit Thomas Bedet. Seinrichs Politik in diesen Jahren ift fehr wechselvoll. Bald fteht er Seite an Seite mit Ludwig VII. gegen ben Raifer und beffen Papft, bald liegt er mit dem Frangosen in heftigem Rampfe; ja vorübergehend schließt er sich dem Kaiser an und verwirft Alexander III. Er treibt eine Politif bes ftandigen Lavierens amischen vier Mächten, zwei geiftlichen. Thomas und Alexander. und zwei weltlichen, Ludwig VII. und Raifer Friedrich. Ginen spielt er gegen den anderen aus. Konig Ludwig halt es mit Thomas sowohl als mit Alexander. Diefer aber ift dem Erzbischof gegenüber lau und hinhaltend, um es mit Ronig Beinrich nicht zu verderben und zu verhüten, daß dieser auf bes Raifers Seite übertritt. Jeder glaubt zu schieben und wird geichoben.

Dennoch erweitert sich in diesen Jahren nach zwei Seiten hin die Einflußsphäre König Heinrichs. Um seine älteste Tochter Mathilbe warb 1165 der deutsche Kanzler Rainald für Heinrich den Löwen, und drei Jahre später fand die Vermählung mit diesem mächtigsten deutschen Fürsten statt.

1169 widersuhr seinem Sause eine nicht minder große Ehre. In Rastilien beschlossen die Cortes, für den eben mündig gewordenen fünfzehnjährigen König Alfonso VIII., den Nachsfolger auf dem Throne eines Kaisers von Spanien<sup>1</sup>, um König Heinrichs zweite Tochter Eleonore zu werben.<sup>2</sup> Eine Gesandts

<sup>1</sup> S. Erturs.

<sup>2</sup> Schirrmacher, Geschichte von Spanien IV, p. 193.

schaft wurde nach England geschickt, und Heinrich ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, neue Beziehungen zu Spanien anzuknüpfen.

Früher hatte ihn die gemeinsame Feindschaft gegen ben Grafen von Toulouse mit Raimund von Barcelona zusammen= geführt, bem Serrn des Königreiches Aragon, beffen Nachfolger 1162 auch den Titel eines Königs von Aragon annahm. Da dies Reich im Gegensate zu Raftilien ftand, so ift es verwunderlich, daß heinrich II. jest in fo enge Berbindung mit ben Raftilianern trat. Es scheint fast, daß die Freundschaft mit Barcelona = Aragon nur vorübergehend mar. Da man beiderseits sich der Grafschaft Toulouse bemächtigen wollte, fo war das Bündnis in sich unhaltbar. Es ift auffallend, daß ber König von Aragon nach Anknüpfung ber kastilianischenglischen Beziehungen seine Politik anderte und ein Freundschaftsbundnis mit Kastilien schloß. Da scheint es doch eher, daß er einen Ruckhalt gegen den englischen Ronig suchte, als daß er diesem zu Liebe sich mit Raftilien verständigt hatte. Wie dem auch sein mag, Seinrich II. hatte sich jedenfalls eine angesehene Stellung jenseits ber Phrenäen gefichert.

#### IV.

In demselben Jahre 1169 zog König Heinrich — soweit wir wissen zum erstenmal — Italien in seine Politik.

Aus einem Briefe Johanns von Salisbury und einem Schreiben des Thomas Becket an den Bischof Hubald von Oftia erfahren wir, daß der König Gesandte an die italienischen

Joann. Sar. Op., ed. Giles II, p. 209 (Ep. 288 ad Hugonem de Gant). Bei Bouquet, Recueil 16, p. 602 als Ep. Anonymi ad Amicum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. S. Thomae Cantur., ed. Migne, P. L. 207, p. 508—509. (Bouquet, Recueil 16, p. 352).

Barbegen, Imperialpolitit Ronig Beinrichs II. bon England.

Städte schickte. Er versprach den Mailandern 3000 Mart1 und ftarte Wiederherstellung ber Mauern, wenn fie mit ben anderen Städten, die er zu bestechen beabsichtigte, beim Papft und der römischen Rurie ben Sturg ober die Bersekung des Erzbischofs von Canterbury durchsetten. Cremona versprach er 2000 Mark, Parma und Bologna je 1000. Auch an Bavia und noch an andere Städte scheint er sich gewandt zu haben. Dem Bapfte selbst trug er an, bag er ihn mit einer Gelbsumme von den Forderungen aller Römer befreien und noch 10000 Mark hinzufügen wolle; außerdem folle er den Stuhl von Canterbury und die übrigen vakanten Bistumer in England nach seinem Belieben besetzen durfen. Als die Rurie mißtrauisch das Ansinnen von sich wies, da steckte er sich hinter die bei ihr höchst einflugreiche Regierung von Sigilien. Dem jungen König versbrach er seine Tochter zur Gemahlin zu geben. Den erwählten Bischof Richard von Spracus bestach er mit der Ausficht auf das Bistum Lincoln. Ferner gewann er ben Grafen Robert von Baffevilla. Beide gaben fich alle erdenkliche Mühe bei ber Rurie, richteten aber nichts aus. Dann hat er fich mit sicherlich nicht geringen Versprechungen an die mächtigften Adelsfamilien Roms gewandt, an die Frangipani, Pierleoni, Latroni u. a. Schließlich wurde bem Papft noch Friede mit bem Raifer und ben Sachsen versprochen, und alle Römer follten mit Gelb dahingebracht werden, ihm ben Treueid zu leiften,

<sup>1</sup> Rechnet man, daß eine Mark rund 205 Gramm Silber wog, also die Hälfte des Karolingischen Pfundes (= 409,32 Gramm Silber) betrug (cf. Hilliger, Histor. Vierteljahrsschrift 1900, p. 161 ff.), so ist ihr reines Silbergewicht 41 mal größer als das einer heutigen Reichsmark, die 5 Gramm Silber enthält (100 Mark aus 500 Gramm Silber). Unter der Annahme, daß die Kaufkraft des Geldes etwa 15 mal so groß war wie heute, würde also eine Mark ungesähr 600 Mark in unserem Gelde entsprechen.

wofern er nur dem Willen Seinrichs nachgebe und Thomas Bedet unschädlich mache.

Wie muß der König seinen alten Freund und Kanzler und Primas seines Reiches gehaßt und gefürchtet haben, daß er zu solchen Mitteln griff! —

Daß diese Berichte des Johann und Thomas in allen wesentlichen Punkten glaubwürdig sind, ist nicht zu bezweiseln, zumal die beiden Briese sich durchweg entsprechen und ergänzen. Die Begründung freilich, daß Heinrich dies alles nur zum Sturze des Erzbischofs ins Werk gesetzt habe, scheint doch etwas zu persönlich, ja kurzsichtig zu sein.

Wenn der König von England den Mailandern bei der Wiederherstellung ihrer Mauern zu helfen, wenn er die wich= tigsten Städte Italiens durch Gelb an seine Politik zu fesseln fucht, bem Papft Frieden mit den Deutschen, d. h. Anerkennung im ganzen Abendlande verspricht, fo mar das eine Kriegserklärung an den Raifer. Wenn Seinrich in feinem Sag und Born gegen Thomas nicht alle staatsmännische Alugheit verloren hatte, so mußte er sich barüber klar fein, bag ein folder Übergriff in bas Gebiet des Raifers früher oder später zum Rampf führen mußte. Zwei Könige konnten nicht in der Lombardei und in Rom gebieten. Satte Seinrich nicht noch etwas anderes im Sinne gehabt, als seinen Erzbischof los zu werden, so hätte er doch wohl schwerlich eine folche Politik eingeschlagen. Was er wollte, ift leicht zu erraten: in Italien, bas ber Raifer im Jahre vorher fliehend verlaffen 1, wollte er Guß faffen, und er benutte Thomas Bedet als Bormand, um zu sondieren und die Stimmung auszuhorchen.

<sup>1</sup> Johann v. Salisbury nennt in seinen Briefen seit der Ratastrophe von Rom 1167 den Kaiser höhnisch "Ex-Augustus". — Es war Raum für einen neuen Kaiser!

Bei den Städten fand er Zurückweisung; ein englischer Oberherr war ihnen natürlich ebenso mißliedig wie ein deutscher, und schließlich mußten sie wohl gar gegen beide kämpsen. Papst Alexander war zu ehrensest, um seinen getreuen Borkämpser für Geld und Bersprechungen aufzuopsern. Nur in Sizilien, in dem stammverwandten Normannenreiche, hatte König Heinrich Ersolg. Hier mußte man einer Allianz mit England gegen den Kaiser nicht abgeneigt sein. Man hat den Plan freudig ausgegriffen und das Eheversprechen für den jungen König nicht vergessen. Der Ersolg, wenigstens im Süden, beweist, daß Heinrichs Plan weniger grotest war, als es im ersten Augenblick scheint.

#### V.

In den nächsten Jahren lenkte der unermübliche König seine Aufmerksamkeit nach einer anderen Richtung. 1171 begann er die Unterwerfung Irlands, womit er sich die Shmpathien des Papstes erwerben mußte, dem die Katholisierung der Iren natürlich am Herzen lag.

Noch in einer anderen Sinsicht wurde das Jahr 1171 für den König bedeutungsvoll. Der Abt von San Michele della Chiusa tam als Abgesandter Graf Humberts III. von Savohen an seinen Hof, um einen Chevertrag zwischen Johann, dem jüngsten Sohne des Königs, und der Tochter des Grafen, der Erbin seines gesamten Landbesitzes, zustande zu bringen. Robertus de Monte, der uns dies überliesert<sup>2</sup>, rühmt den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Benebiktinerklofter St. Michaelis de Clusa befand sich 23 Kilometer öftlich van Susa am rechten Ufer der Dora Riparia auf einem der Felsen, die das Flustal hier völlig einengen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 6, p. 520. l. 14—17: Humbertus comes Morienne misit abbatem Sancti Michaelis de Clusa ad Henricum regem Angliae, pro componendo matrimonio inter Johannem filium regis et filiam

Reichtum des Grafen an Städten und festen Schlössern und läßt nicht unerwähnt, daß, wer Savohen besitze, den Schlüssel zu Italien habe. — Der Graf von Savohen war ein Lehnsmann des Kaisers. Wenn er seine Länder mit der Hand seiner Tochter dem Sohn des Königs von England anbot, so kam das einer Auslieserung derselben an den König- selbst gleich und war Treubruch und Hochverrat am Keich.

Was konnte ben Grafen veranlassen, diesen gefährlichen Schritt zu wagen?

Die Savoher Grafen hatten in ihrem engen Bereiche in gaber Beife eine höchst wirksame Erpansionspolitik betrieben. Von Maurienne aus, der Ballis Maurianna, dem ursprünglichen Befit bes gräflichen Geschlechts, hatten fie Savogen, b. h. bas Gebiet um Chambern, erworben, ferner Belley im Rhoneknie mit der Landschaft Bugen, die Grafschaften Aosta und Tarentaife, das Chablais, damals das Rhonetal von Martiann bis zum Genfer See umfaffend; bazu tamen Befitungen im Wallis und in den Gebieten von Genf, Ihon und Grenoble. Mitte des 11. Jahrhunderts wurde durch Seirat Turin erworben, und der Graf führte seitdem auch den Titel "marchio Italiae". Es war ein Besit von höchster Bedeutung, den die Savoper Grafen zusammengebracht hatten; benn fie beherrichten bie wichtigsten Baffe ber Weftalpen, den Mont Cenis durch bas Tal von Maurienne im Westen und durch Susa im Osten. den Mont Genebre ebenfalls burch Sufa. Aofta fperrte ben Aufftieg jum Großen und Rleinen St. Bernhard von der italienischen Seite, mahrend der Rleine St. Bernhard im Weften burch den Besitz von Tarentaise (Moutiers), der Große St. Bernhard im Norden durch die Beherrschung des Rhone=

suam, offerens ei totam terram suam. Fuit enim idem comes filius Amati comitis, et ditissimus in possessione urbium et castellorum; nec aliquis potest adire Italiam, nisi per terram ipsius.

tals gesichert waren. Außerdem war Turin ein geeigneter Platz, um den Col di Tenda und den Col de Larche zu beobachten.

Streitigkeiten mit bem Bischof von Turin icheinen ben Unlaß zu ber Feindschaft bes Grafen Sumbert gegen Raifer Friedrich gegeben zu haben. Der Raifer, dem die Macht bes Savopers nicht - unbebenklich erscheinen mochte, übertrug 1159 bem Bischof alle öffentlichen Rechte in Turin und in einem Umfreis von 10 Meilen.1 Dieser für Sumbert empfindliche Schlag brangte ihn auf Seiten ber Gegner bes Raifers. 2118 diefer 1168 aus Italien floh, hatte der Graf ihn in der Sand, und nur gegen hohe Beriprechungen gelang es Friedrich, die Reise durch Savopen möglich zu machen. 2 Die dunklen Borgange in Susa auf der Durchreife bes Raifers laffen vermuten. daß Sumbert gar nicht gewillt mar, jenen über den Mont Cenis entkommen zu laffen. Jedenfalls blieb er nach wie vor ein Gegner Friedrichs. Ein Krieg mit Raimund von Touloufe. bem Gegner Beinrichs von England und Unhanger bes Raifers, mag schließlich ben letten Anftoß gegeben haben, bag er fich bom Raifer losfagte und fich bem englischen Rönig in die Arme warf.

Welchen Bescheid Heinrich bem Abte erteilte, wissen wir nicht. Jedenfalls keinen abschlägigen. Denn im Jahre danach brach er nach Frankreich auf und traf Ansang Februar 1173 zu Montserrand in der Auvergne mit dem Grasen Humbert zusammen. Dort kam es zum Abschluß des angebotenen Bertrages, dessen Bestimmungen uns bis in alle Einzelheiten in den Gesta Henrici II. erhalten sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hellmann, die Grafen von Savoyen und bas Reich bis zum Ende ber ftaufischen Periode, p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joann. Saresb. Ep. 244, ed. Giles II, p. 132: ... promittens ei non modo restitutionem ablatorum, sed montes aureos, et cum honore et gloria imperii gratiam sempiternam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ed. Stubbs I, p. 35-41. (Ms. 27, p. 85 ff).

Der Graf verlobt seine alteste Tochter Alice dem jungften Sohne Beinrichs, dem sechsjährigen ? Johann, und überträgt ihm feine famtlichen Besitzungen für den Fall, daß er keinen legi= timen Sohn mehr erhalten werde. Sollte die alteste Tochter Mice por Bollziehung der Che fterben, fo tritt ihre Schwefter on ihre Stelle, und der Vertrag bleibt in Gültigkeit,2 Sollte aber bem Grafen noch ein Sohn geboren werben, fo überträgt er, bas Erbe feines Sohnes ichmalernd, dem Paare und beffen Erben folgende Besikungen: Roffillon, Vierre-Chatel, die Grafschaft Bellen (alles im Rhonedreied), das Tal von Rovalaise (mestlich von Chambern), Chambern, Air-les-Bains, Afbremont, (füdöftlich von Chambern). La Rochette (füdöftlich von Afpremont). Montmageur (?), La Chambre (nordweftlich von St. Jean), Turin, Caporetto (füdlich von Turin: ober Capore, füdweftlich von Turin?). Collegno (westlich von Turin), die Leben der Grafen von Canavese (bei Jorea), die von Savonen verlieben find, die Leben in der Graffchaft Caftellamonte (füdmeftlich von Jorea), Châtillon (im Tal von Aosta), die Rechte der Savoner in der Grafschaft Grenoble. Alle diese Besitzungen werden uneingeschränkt bem englischen Pringen und feiner gufünftigen Gemahlin übertragen. Wenn es bem Ronig von England gefällt, foll feinem Sohne von allen Bafallen des Grafen der Lehns= und Treueid geleistet werden, unbeschadet der Treue gegen ben Grafen, solange das Land noch in feinem Befit ist.

<sup>1</sup> Radulf von Diceto nennt Johann «vix bene septennis»; ed. Stubbs I, p. 353 (Ms. 27, p. 264, l. 1). Green, Henry the second, p. 173, nennt ihn «scarcely five years old». Bei Hehr, Geschichte ber Herzöge von Zähringen, p. 381, ist er 14jährig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 38: Si autem filia sua primogenita supradicta in fata concesserit, quaecumque cum primogenita concessit illustris regis Angliae filio, cum secunda filia sua eadem, sicut scriptum est, cuncta concedit.

Auf diesen Bertrag leisteten der Graf und fünfzig andere Personen den Sid. Die fünfzig schwuren außerdem, daß sie sich, salls der Graf den Bertrag bräche, dem englischen König sofort als Geiseln stellen würden. Ferner versprachen der Erzbischof von Tarentaise, die Bischöse von Genf und Maurienne und der Abt von San Michele della Chiusa aufs Evangelium, daß sie auf Besehl des englischen Königs, wann er wolle, den Grasen, salls er den Bertrag nicht halte, exkommunizieren und sein Land mit dem Interdikt belegen würden. Dasselbe würden sie den Basallen des Grasen gegenüber tun.

Von seiten bes Königs von England leisteten zwölf Personen den Eid auf den Vertrag. Der Graf erhält als Gegensleistung von seiten Englands 5000 Mark, und zwar 1000 sosort, 1000, wenn die Tochter des Grafen am Hose des Königs eingetroffen sei, was bald darauf in Limoges geschah, und den Rest nach Vollziehung der Ehe. Seine zweite Tochter darf der Graf nach Belieben ohne allzu große Beeinträchtigung der Grafschaft verheiraten, aber erst dann, wenn die Ehe der älteren Tochter vollzogen ist.

Man sieht, König Heinrich hat in der vorsichtigsten und umständlichsten Weise sich nach allen Seiten hin sicher zu stellen gesucht. Aber nicht genug damit; zehn Abgesandte<sup>1</sup> des Grasen Humbert kamen außerdem noch nach England und leisteten dort die Eide auf den Vertrag noch einmal. Neu hinzu kam ein Eid, daß die Geldsumme, die der Gras vom König erhalten

<sup>1</sup> Unter diesen befanden sich der Markgraf von Montserrat und Gualfred von Piossasco, die sich damit auf Seiten des hochverräterischen Grasen von Savohen stellten. Das ist um so unerklärlicher, als der Markgraf kurz darauf den Kaiser um Hülfe gegen Alessandria bat und dauernd ein Bundesgenosse des Kaisers war, und als Gualfred 1175 bei Montebello zu den Vertrauensmännern Friedrichs gehörte. Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß auch Graf Humbert damals wieder im Gesolge des Kaisers war. Of. M. G. Const. et Acta I, Nr. 242.

hatte ober noch erhalten würde, dem König wieder zur Berstügung gestellt werden solle, wenn die Tochter des Grafen oder der Sohn des Königs vor Eingehung der Che sterben sollten. Ferner waren scheindar inzwischen Schwierigkeiten inbetreff der Abertragung der Orte Kossillon, Bellen und Pierre-Châtel entstanden, die im Besitze Humberts von Beausolais, des Neffen des Grasen, gewesen zu sein scheinen. Falls dieser die Herauszgabe verweigere, werde der Graf eine entsprechende Entschädizgung gewähren.

Dieser Vertrag ist ein thpisches Beispiel für die Politik König Heinrichs. Vorsichtig und verschlagen ließ er sich auf keine Unternehmung ein, bei der er nicht des Erfolges gewiß war. Verträge zog er dem Kriege vor. A. Cartellieri¹ sagt von ihm: "Von Natur kein Freund des Krieges, suchte er sich, solange es anging, mit Geld zu helsen und griff nur ungern zu den Waffen, obwohl es ihm keineswegs an persönlichem Mute sehlte. Aber der Krieg war ihm nur ein und nicht das sicherste Mittel der Politik."

Den Vertrag mit Humbert von Savohen freilich konnte er nur schließen, wenn er die Kraft in sich fühlte, es auf einen Kampf mit dem um eins seiner wichtigsten Länder betrogenen Kaiser ankommen lassen zu können. Er mußte imstande sein und durste sich nicht scheuen, mit den Waffen seinen diplomatischen Erfolg zu behaupten.

Die Bebeutung bes Vertrages liegt auf der Hand. Der König war Herr der Päffe des Großen und Kleinen St. Bernshard, des Mont Cenis und Mont Genèvre. Von Westbeutschsland und Vurgund aus konnte der Kaiser nicht mehr nach Italien, wenn es Heinrich von England nicht wollte. Auch für den Fall, daß dem Grasen Humbert noch ein Sohn gesboren wurde, waren laut dem Vertrag die Pässe in der Hand

<sup>1</sup> Reue Beibelberg. Jahrbücher, Bb. VIII, p. 271.

bes Engländers. Châtisson sperrte den Großen und Aleinen St. Bernhard. Der Ausstieg zu letzterem von Westen her war durch Aix, Chamberh und die Besitzungen an der Iser gesichert, der zum Mont Cenis außerdem durch La Chambre. Auf der italienischen Seite beherrscht Turin den Mont Cenis und Mont Genèvre. Von Turin aus waren auch die Straßen zum Col de Larche und Col di Tenda zu beobachten. —

Der Erfolg bes Rönigs traf mit einem anderen nicht minder wichtigen zusammen. Seinrich erreichte sein langerstrebtes Biel. die Graficaft Toulouse zu erwerben. Als er noch in Mont= ferrand war, tamen der König von Aragon und fein Gegner. ber Braf von St. Gilles-Toulouse, zu ihm, um feine Bermittlung in ihren Streitigkeiten anzurufen. Er nahm die beiben mit nach Limoges und brachte dort die Berföhnung guftande.1 Es ift freilich höchst merkwürdig, daß Raimund von St. Gilles sich einen Friedensvermittler aussucht, der immer nur barauf bedacht mar, ihn unter seine Gewalt zu bringen. Bu erklären ift das vielleicht unter der Annahme, daß der Graf von beiben Rönigen fo in die Enge getrieben mar, daß für ihn feine andere Bahl blieb, als fich einem von beiben anzuschließen. Und da mag er es benn für das fleinere Abel angesehen haben, Lehnsmann des Engländers zu werden, um vor Aragon fortan Rube zu haben. Aber was dort in Limoges im einzelnen vorgegangen ift, wiffen wir nicht. Nur das fteht fest: Raimund von St. Gilles, ber Graf von Toulouse, murbe Lehnsmann bes Königs von England und seiner Sohne Beinrich und Michard. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 36 (Ms. 27, p. 85, l. 8).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 36: Et comes de Sancto Egidio devenit ibi homo regis et homo novi regis, filii ipsius, et homo Ricardi, filii regis, comitis Pictaviae, de Tholosia tenenda de eis in feoudo et hereditate, per servitium veniendi ad summonitionem regis vel comitis Pictaviae in werra sua et esse ibi in servitio suo

Von Rabulf von Diceto hören wir, daß auch der Graf Gerhard von Vienne in Montferrand anwesend war. Also auch mit ihm scheint der König angeknüpft zu haben.

Heinrich II. stand auf der Höhe seiner Macht. Seine Länder erreichten das Mittelmeer. Mit den Königen von Kastilien und Aragon, mit dem mächtigsten deutschen Fürsten, vor allem mit Neapel-Sizilien stand er in freundschaftlichen Beziehungen. Der Papst war jedem willsährig, der ein Gegner des schismatischen Kaisers war. Die Pässe der Westalpen waren in Heinrichs Hand; was hinderte ihn, sie zu übersteigen? —

Wie oft in der Geschichte ist es nicht geschehen, daß der jähe Absturz folgte, wenn der Gipfel der Macht erreicht war!

Auch König Heinrich sollte das erfahren. Der Thronerbe, ber junge König Heinrich<sup>1</sup>, hatte schon lange auf den Rat des französischen Königs, seines Schwiegervaters, und unzufriedener Barone von seinem Vater gesordert, er solle ihm eins seiner Länder, England, die Normandie oder Anjou überlassen. Selbstverständlich ging der alte König nicht darauf ein, und der Sohn war voll Erbitterung gegen den Vater.

<sup>40</sup> diebus ad expensas ipsius. Et si rex, vel comes Pictaviae eum retinere ulterius voluerit, alios 40 dies erit cum eis ad expensas illorum. Et praeterea comes de Sancto Aegidio dabit eis inde per annum C marcas argenti, vel X destrarios de pretio, ita quod unusquisque illorum valeat ad minus X marcas. Hanc autem conventionem firmiter inter eos tenendam iuravit ipse comes de Sancto Aegidio, tactis sacrosanctis ewangeliis.

In Moweichung hiervon, aber vielleicht ergänzenb, berichtet folgenbes Robertus de Monte, Ms. 6, p. 521, 1. 28: Comes de Sancto Egidio pacificatur cum rege Anglie de Tolosa, facto sibi humagio et Ricardo filio suo duci Aquitanorum. Promisit ei se daturum equos magni precii, quotannis 40; et si necesse habuerit, inveniet ei unoquoque anno ad servitium suum per 40 dies 100 milites. — Radulfus de Diceto, ed. Stubbs I, p. 353 (Ms. 27, p. 264, 1.6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 41 (Ms. 27, p. 87, l. 35—42). Radulfus de Diceto, ed. Stubbs I, p. 355.

Als nun in Limoges Graf Humbert den König fragte, welche Besitzungen denn von seiten des Vaters sein zukünstiger Schwiegersohn und Erbe Johann erhalten werde, und der König ihm drei seste Plätze zusagte, da war für den jungen Heinrich das Maß zum Überlaufen voll. Er widersetzte sich, er wollte auf keinen Fall seinem Bruder Gebiet abtreten, seinem Vater unter keinen Umständen erlauben, dem Grasen dies Zugeständnis zu machen. Der König sah, daß ein Kamps bevorstand. In höchster Eile begab er sich nach der Normandie. Seinen Sohn beobachtete er scharf. Aber am 8. März beim Hahnenschrei entsloh dieser mit seiner Gemahlin und seinem Gesolge über die Grenze zum König von Frankreich.

Damit begannen die furchtbaren Kämpfe zwischen Heinrich und seinen Söhnen, die ihn bis an sein Lebensende nicht zur Ruhe kommen ließen. Und die glänzenden Tage von Monts ferrand und Limoges waren der letzte Anlaß gewesen!

#### VI.

Es waren nicht nur die Kämpse im Innern des Landes, die den König abhielten, seine italienischen Pläne zu versolgen; es handelte sich vor allem um eine Machtfrage. Wenn Heinrich auch ein genialer Staatsmann war<sup>1</sup>, — nach außen sein Reich zum höchsten Ansehn hob, im Innern Einrichtungen schuf, aus denen das englische Parlament und die Selbstverwaltung erwachsen sind, — wenn er auch einer der wenigen Könige war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Cartellieri, die Machtstellung Heinrichs II. v. England, Neue Heibelbg. Jahrbücher VIII, p. 272, sagt von ihm: "Als Organisator, als sachkundiger Gesetzgeber fand er im ganzen Mittelalter kaum seines=gleichen". Reuter, Alexander III, I, p. 307: "Ohne Frage war er nächst Friedrich von Deutschland der talentvollste Fürst des Jahrhunderts". Ranke, Weltgeschichte VIII, p. 217: "Nach außen hin war er der mächtigste Fürst der damaligen Welt".

bie es verstanden, Gelbmittel zu ihrer Verfügung zu haben, so war boch ber staufische Kaiser ein nicht zu verachtender Gegner und seine Macht nicht zu unterschätzen.

Um felben Tage, an dem Beinrich mit seinen Söhnen den erften Frieden ichloß und er wieder freie Sand zu haben ichien. am 30. September 1174, ließ ber Raiser Susa in Flammen aufgeben. Doch wohl nicht nur um Rache zu nehmen für die Unbill, die vor mehr als fechs Jahren ihm die Bewohner qu= gefügt hatten. Es war ein Warnungszeichen für ben Grafen von Savogen und vor allem für König Seinrich. Es ift auch wohl nicht nur die praktische Erwägung gewesen, möglichst schnell vor Aleffandria zu kommen, die den Raiser veranlagte, durch Burgund und über den Mont Cenis zu ziehen, woran Seinrich bes Rrieges wegen ihn nicht zu hindern vermochte. Das Bundnis bes an ihm zum Berräter gewordenen Grafen ift ihm fchwer= lich verborgen geblieben. — Als er 1178 Stalien verließ, hat er wieder seinen Weg durch Burgund genommen, und die feierliche Prozession in Arles, der Sauptstadt des Reichs, bei der Friedrich die Krone trug, war doch eine Art Demonstration. Jedenfalls hat dies Ereignis auf die Zeitgenoffen Gindruck gemacht, und gerade ein Englander, Radulf von Diceto, halt fich länger babei auf.2

Das Interesse, das der Kaiser in dieser Zeit an Burgund nahm, beweist auch die am 21. Dezember 1174 während der Belagerung von Alessandria für den Grasen Wilhelm von For-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine andere Auffassung hat Hellmann, die Grafen von Savohen und das Reich, p. 60, wenn er sagt: "ohne Zweisel hat es Humbert ... freudig begrüßt, als Friedrich Ende September 1174 am Mont Cenis die Alpen überstieg, um sein erschüttertes Ansehen in Oberitalien wiedersherzustellen". Weil Friedrich in Susa den Palast des Grafen stehen ließ, meint Hellmann: "ein Beweis, daß er mit diesem sich in gutem Einvernehmen besand".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 27, p. 270, l. 35 — p. 271, l. 9.

calquier ausgestellte Urkunde. 1 Es war für den Kaiser nicht ohne Bedeutung und für Heinrich II. ein Mißgeschick, daß dieser Graf, dessen Gebiet sich längs der Durance erstreckte, dem Kaiser den Lehns= und Treueid leistete. Das Land nörd= lich von Forcalquier war das seindliche Savohen, und wie es südlich der Durance aussah, beweist die Vorschrift Alsonsos II. von Aragonien für seinen Bruder, dem er dies Gebiet übergab: nur im äußersten Notsalle dem Kaiser den Gid zu leisten. 2

Trotz des Mißgeschicks, das den Kaiser in den ersten Jahren seines Ausenthalts in Italien versolgte, trotz der Niederslage von Legnano, scheint König Heinrich im Jahre 1176 seine italienischen Pläne aufgegeben zu haben. Micht anders ist es zu erklären, daß er das Bündnis mit dem Grasen Humbert einsach ignorierte und den Grasen von Gloucester ersuchte, den Prinzen Johann zum Erben einzusehen und ihm seine Tochter zur Gemahlin zu geben.

Ob nun das Eingreifen Friedrichs in Burgund ihn veranlaßte, den wertvollsten Erfolg seiner Politik im Südosten aus den Händen zu lassen, ist schwer zu sagen. Legnano mag auf ihn auch noch einen anderen Eindruck gemacht haben als den, seinen Gegner gedemütigt zu sehen. Er mußte erkennen, daß es kein leichtes war, die italienischen Städte zu unterwersen. Genug, er ließ Savoyen aus der Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. G. Const. I, p. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, p. 58.

<sup>3</sup> König Heinrich III. hat später die Beziehungen zu Savohen wieder angeknüpft; 1246 trat Graf Peter in ein Lehens- und Subsidienverhältnis zu England. Hellmann, die Grafen von Savohen und das Reich, p. 156—158.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 124: Comes Gloucestriae, per perquisitionem regis, constituit Johannem, filium regis minimum, haeredem comitatus sui post ipsum. Et rex concessit, quod praedictus Johannes, filius suus, filiam ipsius comitis Gloucestriae in uxorem duceret, si a Romana ecclesia pateretur.

<sup>5</sup> Dag die altefte Tochter bes Grafen, Mice, gefforben war (nach

#### VII.

Hat überhaupt König Heinrich wirklich die Absicht gehabt, nach Italien hinüberzuziehen und fich der Stellung zu bemäch= tigen, die Kaiser Friedrich bisher eingenommen?

Beantwortet man die Frage mit Ja<sup>1</sup>, so ist der nächst= liegende Beweis der Vertrag mit Humbert von Maurienne, der ohne diese Absicht sinnlos wäre.

Aber wichtiger noch als dieser sachliche Grund ist der Beweis aus der historischen Überlieserung.

Bei Giraldus von Wales in seinem Buche De Principis Instructione<sup>2</sup> heißt es von König Heinrich:

Nec solum ad Francorum, simplicis ac sancti viri Ludovici regis abutens commoditate, verum etiam ad Romanum imperium occasione werrae diutinae et inexorabilis discordiae inter imperatorem Frethericum et suos obortae, tam (ab) Italia tota quam urbe Romulea saepius invitatus, comparata quidem sibi ad hoc Morianae vallis et Alpium via, sed non efficaciter obtenta, animositate sua ambitum extendit. Solet quippe, quoniam "ex abundantia cordis os loquitur", animosum pariter et ambitiosum coram privatis suis nonnunquam verbum emittere: totum videlicet mundum uni probo potentique viro parum esse.

Send, Gefc. b. Serzöge v. Zähringen, p. 381 im Jahre 1174) kann nicht ber Grund gewesen sein. Denn ber Bertrag bestimmte ausdrücklich, daß bie zweite Tochter an Stelle ber Alice treten solle, cf. Seite 23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Cartellieri, Neue Heibelb. Jahrb. VIII, p. 279, fagt: "Einzelne seiner Handlungen werden nur dann recht verständlich, wenn man ihm zutraut, daß er sich später gegen den Kaiser wenden wollte, selbst nach dem Besitze Italiens und der Kaiserkrone strebte". — Dieselbe Bermutung hat Hellmann, die Grasen v. Sav. u. d. Reich, p. 54—55. — J. R. Green, Henry the second, p. 131 u. 173, streist diesen Gesbanken nur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giraldi Cambrensis Opera, ed. G. F. Barner, Bb. VIII, p. 157. (Ms. 27, p. 401, l. 6-18).

Hieraus erfahren wir, daß Heinrichs Ehrgeiz sich über die Grenzen seiner französischen Länder hinaus auf das römische Reich, d. h. auf Rom und Italien erstreckt habe; daß er sich, um sein Ziel zu erreichen, die Straße durch das Tal von Maurienne und über die Alpen verschafft, sie dann aber nicht nach- drücklich behauptet habe.

Es fragt fich, wieweit diese Nachricht Glauben verdient. Giralbus murbe ca. 1147 geboren und ftarb ca. 1220. Er hielt fich am Sofe auf und kannte, wie wir miffen, den Ronia und seine Söhne aut. In seinen letten Lebensjahren, also als ein Siebziger, hat Giralbus das Buch "de Principis Instructione" geschrieben, und zwar auf Grund früherer Aufzeichnungen. Es find also Momente für die Glaubwürdigkeit diefer Quelle, soweit sie hier in Betracht kommt, vorhanden, die den Umstand aufwiegen, daß fie nicht gleichzeitig, vielmehr erft 30 Jahre nach heinrichs Tode aufgezeichnet ift. Der Verfaffer hat mit= erlebt, mas er als geiftesfrischer Greis schilbert. Wichtige Einzelheiten, die er angibt, werden durch andere gute Quellen bestätigt. Nichts von dem, mas er hier fagt, steht mit anderen Nachrichten im Widerspruch, am wenigsten ber entscheidende Buntt, daß Beinrichs Chraeiz auf den Befit des romifden Imperiums ging. Es liegt also kein Grund vor, gerade biefe Nachricht zu verwerfen.

Wir haben noch eine zweite Quelle, nach der Heinrich die Herrschaft über das Lombardenreich erstrebt hat. Im Chronicon universale Anonymi Laudunensis heißt es:

Tunc maxima pars eorum, qui hec audierant intellexit, quod rex ad regnum aspiraret Lumbardorum.

Ein entscheidendes Gewicht freilich darf auf diese Stelle nicht gelegt werden. Sie unterliegt gewissen Bedenken. Denn der Zusammenhang, in dem sie steht, enthält Wahres und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 26, p. 446, l. 47 — p. 447, l. 26.

Falsches in unkontrollierbarer Mischung. Es wird da zum Jahre 1170 erzählt, Gesandte des Kaisers Manuel seien zu Heinrich gekommen mit der Aufforderung, seinen Sohn Johann nach Konstantinopel zu schicken, dem der Kaiser seine einzige Tochter vermählen und sein Reich hinterlassen wolle.

Inzwischen sei der Graf Amadeus von Savohen mit dem König zusammengetroffen und habe seine einzige Tochter als Gemahlin für Johann angeboten. Die Fürsten hätten Heinrich zur Annahme des Vorschlags Manuels geraten. Heinrich aber habe den Vorschlag des Grafen angenommen. Denn von dessen Lande aus könne ein energischer Mann Italien und ganz Burgund beherrschen, da beide Länder nur von hier aus zugänglich seien. Da habe der größte Teil der Anwesenden erkannt, daß der König nach der Lombardenkrone strebe.

Darin sind manche Einzelheiten salsch, z. B. das Jahr 1170 statt 1173¹, der Name Amadeus statt Humbert; serner war die in Frage kommende Tochter des Grasen nicht seine einzige. Zu vielen Bedenken gibt auch die Erzählung von der Gesandtschaft Kaiser Manuels Anlaß, die nur das Chronicon Laudunense überliesert. Zwar berichtet Kadulf von Diceto², daß im November 1176 zu Westminster ein Gesandter Manuels gewesen sei, ohne zu sagen, was ihn hingesührt, aber Zeit und Ort stimmen durchaus nicht zu der Nachricht des Anonhmus von Laon.

An einer späteren Stelle<sup>3</sup> sagt berselbe Chronist: penituit pater terras suas inter filios divisisse, eo quod non erat ei ulterius spes ad regnum Lumbardorum...

<sup>1</sup> Denn daß genau derselbe Borgang sich sowohl 1170 als 1173 absgespielt haben soll, ist boch der Natur der Sache nach im höchsten Grade unwahrscheinlich. Dazu kommt, daß das Chronikon des Anonymus von falschen Angaben und Entstellungen wimmelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Stubbs I, p. 416. Ms. 27, p. 269, l. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ms. 26, p. 448, l. 23.

Soviel also geht aus dieser Quelle als sicher hervor, daß ber Gedanke, Heinrich habe nach Italien gewollt, den Zeitzgenossen nahe lag, und völlig abweisen können wir die Erzählung des Anonhmus nicht.

Wir haben nun noch eine zweite Reihe von Quellen, in benen nicht geradezu berichtet wird, der König habe die Absicht gehabt, nach Italien zu ziehen, sondern nur, die Königreiche Italien und Palästina seien ihm angeboten worden.

Junăchst sei auf die schon angesührte Stelle aus Giraldus von Wales verwiesen (s. S. 31): tam (ab) Italia tota quam urbe Romulea saepius invitatus. — Eine ältere und noch schwerer wiegende Quelle ist ein Brief des Schülers Johanns von Salisbury, Peters von Blois, der ebenfalls an Heinrichs Hose lebte. Der Brief ist in der Zeit zwischen August 1191 und 1212 (oder 1209) geschrieben und an den Erzbischof Gottsried von York, den natürlichen Sohn Heinrichs II., gerichtet. Es heißt dort!: Vidimus et praesentes suimus, ubi regnum Palestinae, regnum etiam Italiae patri vestro aut uni siliorum suorum, quem ad hoc eligeret, ab utriusque regni magnatibus et populis est oblatum.

Hier berichtet also ein Augenzeuge, an beffen Angaben nicht zu zweifeln ift.

Wann die Kömer ihm die Krone angetragen haben, wissen wir nicht, vermutlich zwischen 1168 und 1173. Man könnte an das Jahr 1169 denken, in dem Heinrich den Bersuch machte, die italienischen Städte und den Papst für seine Politik zu gewinnen (s. S. 17 ff.), wozu freilich nicht stimmen würde, daß er damals überall zurückgewiesen wurde.

Die Herrschaft im heiligen Lande scheint ihm 1185 angeboten zu sein, als eine Gesandtschaft von Jerusalem kam und

Petri Blesensis Opera, ed. Migne, Patrolog. Lat. 207, epist. 113,
p. 340. Cf. Liebermann, Ms. 27, p. 91, Anmerfung 5.

um Bulfe gegen Saladin bat. In den Gefta Senrici1 heißt es, ber franke Rönig Balbuin IV. und die Großen des Reichs hatten den Batriarchen von Jerusalem und die Sochmeister des Templer= und Johanniterordens zu Seinrich geschickt ... cum vexillo regio, et clavibus sepulcri domini et turris David, et civitatis Jerusalem, postulantes ab eo celerem succursum, sicut ab eo ad cuius nutum regnum Jerosolimitanum de jure haereditario praedecessorum suorum spectabat". Der Chronift fährt bann fort: "Ut autem sciatur ius, quod praefatus rex Angliae habebat haereditarium in regno Jerosolimitano, scriptum est hoc", worauf ein Abrif ber Geschichte bes Königreichs Jerufalem folgt. Seinrich II. mar der Entel Ronia Jultos, baber fein Erbrecht. — Anfang Februar 1185 treffen der Patriarch Seraklius und der Johannitermeister Roger be Mouling in Reading mit Ronig Seinrich zusammen2 und fordern ihn bringlich auf, nach Jerufalem zu giehen gum Rampf gegen Saladin. Der König beruft eine Bersammlung, auf der beschloffen wird, fich erft mit König Philipp von Frankreich zu verständigen. Die beiden Könige vereinbaren alsdann, eine ftarte Sulfeleiftung an Geld und Truppen für Jerufalem aufaubringen. Doch darum war es dem Patriarchen nicht zu tun. Er hatte vielmehr gehofft3 "quod esset reducturus secum ad defensionem terrae praedictum regem Angliae, vel aliquem de filiis suis". Also nach einem Manne, nicht nach Geld und Truppen verlangte man. Und zwar bedurfte man eines gewandten Staatsmannes und erprobten Ariegshelben bei ben verwirrten Verhältniffen des Seiligen Landes. In einer fpaten Quelle, dem Chronicon des Henry Anighton (geft. ca. 1366)4,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 355 f. — Radulfus de Diceto, ed. Stubbs II, p. 33—34.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gesta Henrici, ed. Stubbs I, p. 338.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ed. Lumby I, p. 151.

heißt es, daß der Patriarch auf das Anerbieten, eine Hülfeleistung aufzubringen, geantwortet habe: Principem quaerimus non pecuniam.

Es fragt sich, welche Bedeutung der Überbringung der Schlüffel der Stadt Jerusalem und des Heiligen Grabes beizumessen ist.

Ein ganz ähnlicher Vorgang hatte sich im Jahre 800 abgespielt. Die Annales Laurissenses majores¹ berichten barzüber: Zacharias cum duodus monachis . . . de oriente reversus Romam venit, quos patriarcha Hierosolimitanus cum Zacharia ad regem misit, qui benedictionis causa claves sepulchri dominici ac loci calvariae, claves etiam civitatis et montis cum vexillo detulerunt. Abel-Simson² sagt dazu: "Durch die Übersendung der Schlüssel und der Fahne unterwarf der Patriarch von Jerusalem diese Stadt und die heiligen Stätten symbolisch der Oberhoheit Karls" . . . .

Im Jahre 1185 hat es sich offenbar um eine Übertragung der vollen Herrschaft im Heiligen Lande an König Heinrich gehandelt. Wie könnte sonst in den Sesta Henrici vom Erbrecht des Königs die Rede sein, und wie könnte Peter von Blois in dem angesührten Briese ausdrücklich sagen, das Königreich Palästina sei Heinrich angeboten worden? Dazu kommt noch das Zeugnis des Giraldus von Wales und des Matthäus Paris. Ersterer sagt<sup>3</sup>: regni proceres et primates . . . Eraclium transmiserunt, concessis eidem (König Heinrich) castellorum omnium et municipiorum, sive de templo, sive aliunde, quae ante expetierat, dominioque regni toto et subjectione.

In den Chronica majora des Matthäus Paris (Mitte des 13. Jahrhunderts) heißt es<sup>4</sup>: tandem unum erat omni-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. I, p. 188, l. 20 ff.

<sup>2</sup> Abel u. Simson, Karl ber Große, p. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Principis Instructione II, 24; Giraldi Cambrensis Opera, ed. Warner VIII, p. 202.

<sup>4</sup> ed. Luard II, p. 322.

bus consilium, ut ad Henricum regem Anglorum legatos mitterent; qui ex parte universitatis regni Jerosolimitani regnum offerrent, et claves sanctae civitatis et sepulchri domini sanctaeque resurrectionis solemniter deportarent.

Merkwürdig ist, daß diese Abertragung der Krone zu Lebzeiten König Balduins erfolgte. Man muß annehmen, daß ihn die Großen des Reiches zur Abdankung zwingen wollten, oder daß er seine Krone von England zu Lehen nehmen wollte.

Die Worte bes Siralbus "quae ante expetierat" lassen barauf schließen, daß schon vor der Sesandtschaft Verhandlungen zwischen Heinrich und den leitenden Männern in Jerusalem stattgefunden hatten, zumal wir wissen, daß der König sich seit langem mit dem Gedanken eines Kreuzzuges trug.

Zum Jahre 1176 nämlich berichtet der Verfasser der Gesta Henrici<sup>1</sup>, der König habe Gesandte an den Grasen Philipp von Flandern geschickt, um dessen Absicht, ins Heilige Land zu ziehen, vorläufig zu vereiteln. Dem König sei mitgeteilt worden, der Gras wolle nur deshalb nach Jerusalem, um sich dort zum König erheben zu lassen. Auf diese Nachricht hin habe Heinrich bei Philipp durchgesetzt, nicht vor Ostern 1177 aufzubrechen. Denn er habe beabsichtigt, alsdann in eigner Person mit ihm nach Jerusalem zu ziehen oder Truppen hinzuschien zur Bersteidigung des Königs Balduin, seines Verwandten.

Es ist nicht eben wahrscheinlich, daß er nur zum Schutze dieses kranken und regierungsunfähigen Mannes den Grasen von Flandern fernhalten und selbst hinziehen wollte. Denn später, als er sah, daß er selbst nicht abkommen konnte, lag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 116 (Ms. 27, p. 91, l. 10—20). l. 18—20: Et ideo fecit rex Anglie iter ipsius differri usque ad prefixum terminum, quia ipse tunc Jerosolimam in propria persona ire proposuit vel milites et servientes illuc mittere ad defensionem regis Jerosolimitani, consanguinei sui.

ihm Balbuins Seschick nicht mehr am Herzen, und ruhig ließ er den Grafen allein seinen Kreuzzug antreten. Was die wahre Absicht des Königs gewesen war, als er Philipp zurückhielt, liegt auf der Hand. 1176 war das Jahr, in dem er Italien sahren ließ (s. 30); Jerusalem hatte ihm Ersah bieten sollen.

Der Weg zum Seiligen Lande ware ihm burch bie guten Beziehungen zu Sizilien erleichtert worden. Gerade im Jahre 1176 kamen Gefandte Konig Wilhelms nach London, ber um die Sand ber Johanna, der dritten Tochter Beinrichs, anhielt und damit auf Beinrichs Borichlag vom Jahre 1169 (f. S. 18) jurudgriff. Im Februar 1177 traf die Pringeffin in Balermo ein, und eine glanzende Sochzeit murbe gefeiert. Diefe enge Berbindung mit den unteritalischen Rormannen mar für Ronia Beinrich ein wichtiger Schritt vorwarts auf ber Bahn feiner Imperialpolitik. Durch Sigilien konnte er ben Papft und ben Raifer in Schach halten. — Nach Seinrichs Tode sputte ber Plan einer engen Verbindung Englands mit Sigilien im Ropfe Richards. Wohl hatte er Ubenteuerfinn genug, um an die weitausgreifenden Plane feines Baters anzuknüpfen; aber es fehlte ihm die Kraft, fie burchzuseten. Durch ihn murde ber Imperialismus bes Baters zu einem Berrbild.

### VIII.

Es könnte nun den Anschein haben, als sei der Gedanke, im Abendlande die Stellung einzunehmen, die bisher die deutsichen Könige für sich in Anspruch nahmen, gar nicht in Heinrich selbst entsprungen, als sei er vielmehr von außen ihm zusgetragen. Gewiß mögen die Gesandtschaften von Italien und Jerusalem auf ihn großen Eindruck gemacht haben, — wenn sie überhaupt freiwillig waren und nicht von ihm selbst vielleicht veranlaßt wurden. Aber sie allein hätten einen Staatsmann

wie Heinrich II. nicht zu bewegen vermocht, sich auf eine so weit aussehende Politik einzulassen, wenn sie seine innersten Wünsche nicht berührt hatten.

Soon burch feinen Landerbesit mar er gur Beltvolitik, in ben Grengen bes Mittelalters, pradeftiniert. Die ben Deutschen und ihrer Segemonie im Abendlande feindliche Stimmung feines Bolkes, erzeugt aus bem nationalen Selbftgefühl ber Englander, fann nicht ohne Ginfluß auf ihn geblieben fein. Auch hat er es nicht vergeffen, daß er der Sohn einer Raiferin mar. In ber offiziellen Sofdronik, den Gesta Senrici, beginnt die Ergahlung der Ereignisse fast jeden Jahres mit "Henricus rex Angliae, filius Mathildis imperatricis", als fei bas fein offizieller Titel. Mag bas auch zur Unterscheidung von bem jungen König Seinrich geschehen, man fieht doch, welchen Wert ber König auf die einstige Burde seiner Mutter legte. Nur in der Jugend mar Mathilbe die Gemahlin eines Raifers, Beinrichs V., gemesen (1114-25); mahrend ber langften Zeit ihres Lebens war fie eine Grafin von Anjou. Aber bis an ihren Tod nannte sie sich imperatrix, und die englischen Quellen fprechen, ohne einen näheren Namen zu nennen, von ihr als der imperatrix. Die ehrgeizige Frau nahm eine einflufreiche Stellung ein. Sie durfte es z. B. wagen, sich bei ihrem Sohn für Thomas Bedet zu verwenden. 1 Dem Reich, auf deffen Thron sie geseffen, war sie entfremdet. Als Raiserin war ihr ein Sohn versagt geblieben; dann mar fie Mutter des hochbegabten Beinrich geworden, hatte alle ihre Kraft baran gesett, ihn auf den Thron von England zu bringen, halb Frankreich ihm untertan zu machen. Sollte fie nicht ihrem Sohn ben Bedanken ein= gepflanzt und genährt haben, die Raiferkrone feiner Mutter fich aufs haupt zu fegen? — Wer die Macht hatte, ber mußte auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Epist. Joann. Saresber., ed. Giles, Mr. 138; 139; 140.

nach dem äußeren Titel der Macht trachten. Und da kam nur einer für einen Mann wie Heinrich II. in Betracht, der Kaisertitel. Schon vor Jahrhunderten hatten die englischen Könige sich imperator genannt (siehe Exturs). Und sollte jetzt, zu einer Zeit, wo Spanien seine Kaiser gehabt hatte und man gar von einem Imperator von Marokko sprach, sollte jetzt nicht auch der Herr des angiovinischen Keiches nach diesem Titel streben? Freilich an dem Titel allein konnte ihm nicht viel liegen. Er hätte sich ihn ungehindert beilegen können, so gut wie der Spanier Alsons VII. Wenn er Kaiser werden wollte, so wollte er Imperator Romanorum werden, Herrscher in Italien sein.

Der Glaube, daß nur der deutsche König römischer Kaiser sein dürse, war, wosern er überhaupt je allgemein bestanden hat, jetzt längst erschüttert, zumal in England. Bekannt ist der Ausspruch Johanns von Salisburh<sup>1</sup>: Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? Wer hat diesen ungeschlachten Tölpeln das Recht gegeben, nach ihrer Willkür einen Kaiser (principem) über die Häupter der Menschensöhne zu setzen?

In der "Vita S. Thomae auctore Willelmo filio Stephani" wird folgendes erzählt: Herbert von Bosham hat eine Audienz bei König Heinrich. Im Laufe der Unterhaltung nennt Herbert den Kaifer rex Alemannorum. Der König fragt: Warum sehest Du ihn in seiner Würde herab und nennst ihn nicht Kaiser der Deutschen? Darauf Herbert: König der Deutschen ist er; aber wo er schreibt, da schreibt er Imperator Romanorum semper augustus. Darauf fährt der König

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannis Saresb. Opera, Ep. 59, ed. Giles I, p. 64: Quis Teutonicos constituit iudices nationum? Quis hanc brutis et impetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principem statuant super capita filiorum hominum?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Migne, Patrologia Latina, 190, p. 162. (Ms. 27, p. 24, l. 35—39 fehlt ber Schluß.)

gegen Herbert los und nennt ihn einen Hurensohn (filius sacerdotis), der den Frieden seines Reichs gefährde. Als Gerbert sich gegen diese Beschimpfung verwahrt, ruft einer der umstehenden Barone, Jordanus Tarsun: Wessen Sohn er auch sein mag, ich gäbe die Hälste meiner Güter, wenn er der meinige wäre! So lobte man an Heinrichs Hose einen Mann, der die Raiserwürde des deutschen Königs verspottete.

Ein Brief Heinrichs an den Raiser vom Jahre 1157 ist und erhalten. Das Schreiben, von Thomas Becket mitunterzeichnet, ist durchsetzt von Schmeicheleien, Freundschaftsz, Erzgebenheitsbeteuerungen sür Friedrich. Ja, Heinrich bezeichnet sich geradezu als Bassall des Raisers, wenn er sagt: Regnum nostrum et quidquid ubique nostrae subicitur dicioni vodis exponimus et vestrae committimus potestati, ut ad vestrum nutum omnia disponantur, et in omnibus vestri siat voluntas imperii. Sit igitur inter nos et populos nostros dilectionis et pacis unitas indivisa, commertia tuta, ita tamen ut vodis, qui dignitate preminetis, imperandi cedat auctoritas, nodis non deerit voluntas obsequendi.

Danach scheint es, als habe Heinrich nichts ferner gelegen, als die Autorität des Kaisers angreisen zu wollen. Aber der Brief ist doch nichts als ein schwülstiges Erzeugnis diplomatischer Höslichkeit. Der allzu unterwürfige Ton verrät schon allein, wie wenig der Inhalt des Briefes der wahren Gesinnung des Königs entsprach. Was ernst gemeint ist, drückt man anders aus.

Seinrich hat immer mit dem Kaiser sein Spiel getrieben, und Friedrichs Rolle ist nicht immer gerade glücklich gewesen. Die beiden Fürsten, die ihm im Wege standen, den Kaiser und den König von Frankreich, spielte Heinrich immersort gegen= einander aus, schloß sich, wie es gerade sein Vorteil erheischte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nahewin, Gesta Friderici, III, c. 7. ed. Wait, p. 137.

balb bem einen, balb bem anderen an, und dann immer mit solchen Beteuerungen aufrichtigster Freundschaft, daß er selbst einen Politiker wie Friedrich I. zu täuschen wußte. Man könnte doch noch zweiseln, ob die Bürzburger Side geschworen wären, wenn Heinrichs Sesandte nicht so tapser mitgeschworen hätten. 1165 paßte es dem König gerade in seine Politik, sich dem Kaiser anzuschließen; sosort verbündet er sich mit ihm, verspricht Paschalis als alleinigen Papst anzuerkennen. Nicht lange danach aber hatte er die Unversrorenheit, dem Kanzler Kainald die große Neuigkeit mitzuteilen, er habe den Entschluß gesaßt, wenn Alexander den Thomas Becket nicht preisgebe, Paschalis anzuerkennen. Damit stellte er sich, als hätten die Bürzburger Side nie stattaefunden.

Der Kaiser mußte dazu schweigen, denn es kam für ihn zuviel darauf an, daß Heinrich sich nicht an Alexander und Frankreich anschloß.

So wäre Heinrich nie mit dem Kaiser umgesprungen, wenn die Beteuerungen von 1157 irgendwie ernst gemeint gewesen wären. —

Die Engländer können dankbar sein, daß die aufrührischen Söhne ihres großen Königs und der mächtige Stauser ihre Geschichte vor versrühter Großmachtspolitik und Zersplitterung der Krast des Bolkes bewahrt haben. Für Heinrich II. selbst freilich war es ein tragisches Verhängnis, alle seine Pläne scheitern sehen zu müssen. Überall kreuzte der Stauser seine Bahn, und ihm gelang, was heinrich sehlschlug. So ging es in Burgund. Mit welch bitteren Gesühlen mag dann der König von der Heirat des jungen Kaiserschnes mit der Erbin von Sizilien vernommen haben. Seinen Enkel hatte er auf diesem Thron zu sehen erwartet. Ebenso ging es in Kastilien.

Im April 1188 wurde ein anderer Sohn des Kaisers, Konrad von Kotenburg, mit Alsons' VIII. Tochter, der Enkelin Heinrichs II., verlobt. Ronrad sollte mit seiner Gemahlin in Kastilien folgen, falls Alfons ohne männliche Nachkommen stürbe. Daß 1189 und 1204 dem Kastilier noch Söhne geboren wurden, erlebte Heinrich nicht mehr.

Am schwersten muß es der König empfunden haben, daß der Gemahl seiner ältesten Tochter, der mächtige Sachsenherzog, vom Kaiser niedergeworsen und aus dem Reiche verbaunt wurde. Auf ihn mag er wohl gerechnet haben, wenn es zum Kampse mit dem Kaiser gekommen wäre, der 1173 nahe genug bevorstand.

Wären die beiden durch nahe Verwandtschaft und gemeinsfamen Gegensatz gegen den Stauser eng verbundenen Fürsten ersolgreich gegen Kaiser Friedrich vorgegangen, so wäre die Geschichte um eine folgenschwere Erscheinung reicher: ein angiovinische normannisches Kaisertum von Schottland bis Sizilien, und ein welfisches Königtum in Deutschland mit dem Blick nach Osten statt nach Süden.

Man mag sich wundern, daß der Herzog 1180 keine Hülse von England erhielt. Aber der Krieg gegen den Löwen scheint dem englischen König zu überraschend gekommen zu sein. Die Gesta Henrici sagen<sup>2</sup>: . . . doluit vehementer de inquietatione generi sui, eo quod pro voluntate sua ei auxiliari non potuit propter locorum distancias.

Demnach hat 1180 Heinrich II. wirklich die Absicht gehabt, gemeinsam mit dem Sachsenherzog gegen den Kaiser zu Felde zu ziehen. Aber er sah ein, daß er zu spät kommen würde, vielleicht auch, daß die Zeiten vorbei waren, wo er sich einen nachhaltigen Erfolg Friedrich gegenüber versprechen durfte. Er hat dann dem Herzog und seiner Familie ein Aspl gewährt.

Den Triumph, seinen Enkel Otto auf bem Kaiserthron zu sehen, hat er nicht mehr erlebt. Rummer, Enttäuschung, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MG. Const. et Acta I, p. 452-457.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Stubbs I, p. 249 f. (Ms. 27, p. 101, 1. 32 f.)

ruheloses Leben brachten ben 56 jährigen König in ein frühes Grab.

#### IX.

Wenn wir zurüchlicken und die Bedeutung ber imperialen Bestrebungen König Heinrichs II. erwägen, so scheint es zunächst, als seien alle diese weitausgreisenden Plane des Königs für den universalhistorischen Zusammenhang bedeutungslos.

Wir sehen große Entwürfe, beren Ausführung aber in ben Anfängen stecken bleibt, bedeutende politische Gedanken, die aber eben nur Gedanken bleiben, einem großen Wollen scheint ein geringes Können gegenüberzustehen. Aus der Resultatlosigkeit dieser Imperialpolitik möchte man fast auf ein Unverwögen des Königs, auf Selbstüberschähung und Selbstüberhebung schließen.

Es ift ichon an einer früheren Stelle barauf bingewiesen worden, daß davon nicht die Rede fein kann. Seinrich II. war tein Phantaft, tein Mann, der Luftschlöffer baute, - er mar ein Realpolitiker, der nicht mehr plante, als auf Grund feiner Macht auch ausführbar war, und ber die Dinge sah, wie fie waren. Da feine Macht und fein Können groß mar, so war mit Recht auch fein Wollen groß. Und wenn er teine Früchte fah, wo er gefät hatte, fo lag das nicht am Sämann und am Samen, sondern Unwetter verwüfteten das Feld seiner Arbeit. Rämpfe im Inneren seines Landes erhoben sich, gerade als er nach außen machtvoll auftreten wollte. Sein Freund und Rangler Thomas Bedet murbe fein erbittertster Gegner, sobald er ihn, um eine noch ftartere Stute an ihm zu haben, zum Erzbischof= Primas ernannt hatte. Seine eignen Sohne, zu jung, zu aufbrausend und zu unpolitisch, um den Bater zu verfteben. standen feindlich gegen ihn auf, anstatt ihm eine Stute zu fein und Bollender feines Berts zu werben.

Dag König Seinrich unter fo schwierigen Berhaltniffen seine Machtstellung zu behaupten wußte, ift ein Zeichen seiner

hohen politischen Begabung, und anstatt ihm vorzuwersen, er habe von seinen großen Plänen nichts verwirklicht, wird man vielmehr bewundern müssen, wie geschickt er sich durch alle Schwierigkeiten hindurchzuwinden wußte, wie stark er blieb trotz aller Feinde.

Es fragt sich nun aber, ob die imperialen Bestrebungen des Königs wirklich so resultatios gewesen sind, ob man sie im geschichtlichen Zusammenhang nur als eine interessante Episode ohne weitere Folgen betrachten dars, oder ob sie nicht doch auf die Ereignisse bestimmend eingewirkt haben. Wenn wir auch keine direkten Folgen sehen, so fragt es sich doch, ob die ins direkten nicht wichtig genug sind, um dem Imperialismus des Königs einen bedeutenden Platz in der Geschichte anzuweisen.

Wieviele Meinungen find nicht schon geäußert worden über die Gründe, die Heinrich den Löwen veranlaßten, vor der Schlacht von Legnano dem Kaiser den erhofften Beistand vorzuenthalten!

Man hat bei der Beurteilung dieses Vorgangs zu sehr die europäischen Verhältnisse außer acht gelassen und rein psychoslogisch das Verhalten des Herzogs erklären wollen. Man hat Heinrich isoliert betrachtet und nicht in der Verkettung der großen Politik. Thpisch ist Vismarcks Urteil über den Herzog: "Für die welstichen Vestrebungen ist für alle Zeit ihr erster Merkstein in der Geschichte, der Absall Heinrichs des Löwen vor der Schlacht bei Legnano, entscheidend, die Desertion vom Kaiser und Keich im Augenblick des schwersten und gefährlichsten Kampses aus persönlichem und dynastischem Interesse."

Wenn wir von der Politik Heinrichs von England auszgehen, so dürfen wir die Vermutung nicht abweisen, daß sein Schwiegersohn, der Sachsenherzog, sein geheimer Verbündeter war. Ihre Interessen gingen Hand in Hand; das Schwergewicht ihrer

<sup>1</sup> Gebanken u. Erinnerungen I, p. 294.

politischen Stellung brängte beide mit Notwendigkeit, die bei Heinrich dem Löwen als eine tragische erscheint, in die Opposition gegen den Kaiser. So brauchen wir keinerlei persönliche Zwistigkeiten anzunehmen, um sowohl bei dem König als bei dem Herzog den Gegensatz und Widerstand gegen den Kaiser erklärlich zu finden. Jeder allein hätte dem mächtigen Stauser gegenüber die eigne Existenz aufs Spiel gesetzt, beide vereint waren ihm weit überlegen, und nichts war natürlicher, als daß sie sich gegen ihn verbanden.

Und da wollen wir nun nicht vergeffen, daß im Prozesse gegen Seinrich ben Löwen die Anklage wegen Sochverrats, ber Berbindung mit Reichsfeinden, von ausschlaggebender Bedeutung Wegen Landes- und Hochverrats, nicht etwa wegen berweigerter Beeresfolge, ift der Bergog geächtet worden, und es ift nicht anzunehmen, daß diefe Rlage aus ber Luft gegriffen mar. Ift es nicht eine höchst auffällige Tatsache, daß im November 1176, einige Monate nach Legnano, in Westminfter Gesandte der Feinde des Raisers sich trafen und ein Gesandter Seinrichs des Löwen unter ihnen war? Sierüber berichtet Radulf von Diceto1, freilich in einer fo trockenen und durftigen Beife, wie nur möglich: Adelfonsus, gener regis, rex Castelle, Sanctius avunculus Adelfunsi, rex Navarorum, .... directis in Angliam nuntiis, se staturos regis patris arbitrio iuraverunt. Sub iisdem diebus nuncium Manuelis Constantinopolitani, nuncium Frederici Romani imperatoris, nuncium Willelmi Remensis archiepiscopi, nuncium Henrici ducis Saxonici, nuncium Philippi Flandrensium comitis, quos varia trahebant negotia, tamquam ex condicto simul in curia regis Anglorum conspiceres 2. Idus Novembris apud Westminster. Es fällt ichwer, zu glauben, daß dies Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 416. (Ms. 27, p. 269, l. 13—20.)

treffen ein zufälliges gewesen sei, zumal im Jahre 1176, bem günstigsten Zeitpunkt für eine Roalition gegen ben Kaiser.

Wir schähen Heinrich den Löwen als Politiker zu gering ein, wenn wir ihm nichts als Absall vom Kaiser, persönlichen Treubruch vorwersen. Das waren nur die negativen Begleiterscheinungen seines positiven Handelns, nämlich seines Hochsverrats am Reich. Heinrich der Löwe ist neben Wallenstein zu stellen. Seine persönlichen Interessen deckten sich mit denen der Nation, was man von den Stausern nicht behaupten kann, und so ist sein Berrat, wie bedenklich er auch vom moralischen Standpunkt aus sein mag, politisch betrachtet, eine große, zielsbewußte, nationale Tat.

Aber war der Herzog wirklich ein Berräter? Daß er wegen Hochverrats verurteilt wurde, steht fest; daß dies Urteil gerechtsertigt war, ist zwar im höchsten Grade wahrscheinlich, läßt sich aber nicht beweisen. Daß gerade sein Berhältnis zu heinrich II. ihm die Möglichkeit zu dieser Politik verschaffte, darüber können wir nur Bermutungen anstellen, es aber nicht mit Sicherheit behaupten, wenigstens nicht für die Jahre von 1176 bis 1180.

Für die spätere Zeit aber ist es wohl zweisellos, daß der Herzog ohne den Rückhalt, den er an dem englischen Könige sand, unmöglich nach 1180 eine verhältnismäßig so bedeutende Stellung hätte einnehmen können, wie es tatsächlich der Fall war. Wenn heinrich zu den Dänen oder Slaven hätte fliehen müssen, wenn es ihm nicht beschieden gewesen wäre, in Ansehen und Ehren als Verbannter am Hose des mächtigen Veherrschers des angiovinischen Reiches leben zu können, so wären die Welsen vielleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches anselleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches anselleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches anselleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß auch ein Gesandter Kaiser Friedrichs zugegen gewesen sein soll, ist zwar höchst merkwürdig, widerlegt aber noch keineswegs obige Aufkassung.

bere Geschlecht, das gegen die Reichsgewalt opponierte und niedergeworsen wurde. König Heinrichs II. Politik hatte zwar 1180 völlig versagt, als er zusehen mußte, wie sein Schwiegersohn dem Kaiser erlag; es war eine schwere Riederlage auch für ihn gewesen, aber er war und blieb dennoch stark genug, um die Welfen für bessere Tage zu retten und zu schühen. Und wenn sie dann eine Oppositionspartei im Reiche wurden und es dahin kam, daß welssiche und antikaiserliche Gesinnung in Deutschland und Italien identische Begriffe wurden, so liegt das wahrlich nicht in letzter Linie an Heinrich II. von England.

Ohne ihn hätten die Welfen nach Barbaroffas Tode nicht so anspruchsvoll auftreten und sich so siegreich durchsegen können, daß schließlich ein Welfenkaiser den Thron bestieg, der sich mit englischem Gelde behauptete und den Staufer Philipp zwang, sein Hausgut zu verschleudern.

Heinrich von Sybel in seinem Werk über die Begründung des Deutschen Reichst läßt Bismarck im konstituierenden Reichstag am 12. März 1867 die Worte sprechen: "Wodurch aber entstand die Anarchie? Durch den Sturz der Stauser, und woburch der Sturz der Stauser? Durch den Sieg der Welsen und der Ultramontanen." Und wenn wir weiter fragen, woburch wurde der Sieg der Welsen möglich, so können wir antsworten durch die Machtstellung Heinrichs II. von England.

So ordnet sich die weitschauende und weitausgreifende auswärtige Politik des Königs als ein wichtiges Glied in den Zusammenhang der allgemeinen Geschichte ein.

<sup>1</sup> VI, p. 71. Sybel zitiert bie Worte finngemäß, aber nicht wort- lich genau.



## Erturs.

# Über die Bedeutung des Kaisertitels im Wittelalter.

Der Imperialismus des Mittelalters (ber mit dem mobernen Imperialismus nur den Namen und die Weiträumigkeit ber Politik gemein hat) tritt in zwei verschiedenen Formen auf. Man könnte, um komplizierte Berhältnisse mit zwei Schlagwörtern furz zu harafterisieren, von römischem und nationalem Imperialismus reden. Ersterer ift die Raiserpolitik der deut= schen Könige und z. B. auch Seinrichs II. von England. Besitz von Rom und der Titel Imperator Romanorum sind die äußerlichen charafteriftischen Merkmale dieser Form des Imperialismus. Man knüpft an die Monarchie Karls bes Großen und badurch an das alte römische Imperium an. Dazu kommt der Anspruch auf das Recht der Schutherrschaft über die Christenheit, ein Anspruch, der zu Kompetenzstreitigkeiten mit den Bapften führt. Unter fraftvollen Berrschern find die Babfte nur Bischöfe von Rom, die gur Raifertrönung in keinem anderen Berhältnis ftehen sollen als ber Mainzer Erzbischof zur Königsmahl, bei ber er die erste Stimme abgibt, und der Rölner zur Salbung des Rönigs. 1 Rraftvolle Papfte bagegen nehmen das Recht und die Gewalt der Imperatoren für fich selbst in Anspruch. Schon in ber Karolingerzeit erkannte man,

<sup>1</sup> Rahewin, Gesta Frid. imp., III, cap. 17, ed. Baig, p. 150. Sarbegen, Imperialpolitit Ronig Seinrichs II. bon England.

baß der Papst der Weltkaiser sein wolle. "Totius mundi se facit imperatorem" sagte man von Nikolaus I. (858—867).¹ Den Imperatorentitel jedoch vermieden die Päpste, weil er ihrer Macht eher hätte schaden als nühen können. Von Bonisaz VIII. aber erzählt man, er habe während des Jubeljahres 1300 sich den Pilgerscharen abwechselnd im päpstlichen und kaiserlichen Schmuck gezeigt. So stehen sich priesterlicher und königliche weltlicher Imperialismus gegenüber. Beide Spielarten dieses römischen Imperialismus beruhen auf der Theorie, daß das römische Keich, die letzte Weltmonarchie, nicht untergegangen sei und bis zum jüngsten Tag nicht untergehen werde.

Im Gegensatz zu diesem universellen Imperialismus, der alle Nationen zu einer Einheit in der Idee zusammensatzt, könnte man eine andere Erscheinungsform des mittelalterlichen Imperialismus als nationalen Imperialismus bezeichnen.

Das "imperialistische" Moment an ihm ist der Titel Imperator. Wir sinden ihn angewandt in der Form Imperator Hispaniarum, Imperator totius Britanniae, Imperator Bulgarorum, Imperator de Maroc, und auch Imperator Francorum kommt vor. Hier wird also ein an sich universelle Macht beanspruchender Titel von Herrschern gesührt oder auf Herrscher angewandt, die nationale Reiche geschaffen haben (Bulgarien) oder geographisch geschlossene Käume beherrschen (Iberische Halbinsel, Britische Inseln), und schließlich wird jeder mächtige, ein großes Reich beherrschende Monarch Imperator genannt, wie wir auch heute noch von einem Kaiser von China, Japan, Abessinien und Marokko reden; nur ist es ein sehr bemerkenswerter Unterschied, ob wir heute etwa den Sultan von Marokko Raiser nennen und damit die Verslachung des Titels besiegeln, oder ob man es im 12. Jahrhundert zur Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lilienfein, Anschauungen von Staat und Kirche im Reich ber Karolinger, Heidelbg. Abhandl. Heft I, p. 135.

der Staufenkaiser tat. Daß schon damals die Bedeutung dieses Titels so verallgemeinert war, dürste wohl nur wenig bekannt sein.

Es soll nun untersucht werden, in welchen Fällen und unter welchen Umständen eine Verwendung dieses nichtrömischen Imperatorentitels sich in den Quellen des Mittelalters sindet. In erster Linie sind die Fälle genau zu scheiden, in denen ein Herrscher sich selbst Imperator nennt und in denen dieser Titel nur von anderen Versonen einem Herrscher beigelegt wird, ohne daß wir zu konstatieren vermögen, ob er selbst sich sogenannt hat.

Unter diese zweite Kategorie gehört der schon erwähnte Fall des "imperator de Maroc".

Bisher habe ich diese Bezeichnung nur in den Gesta Henrici II et Ricardi I gesunden, und zwar an solgenden Stellen: 1171. Avigoz imperator de Marroc transfretavit mare Affricum . . .¹ — Sicilia . . . . erat de dominio imperatoris de Marrohc.² — Baioc Al Miramimoli wird wiederholt als imperator de Maroc et de Hyspania Saracenica bezeichnet³; und schließlich: Idi vero incipit terra paganorum, qui sunt in Hispania sub imperatore de Morock . : . . et post illam civitatem de Nice incipit Italia, terra imperatoris Romae⁴, wo also der imperator de Morock und der imperator Romae wie gleichwertig im Rang nebeneinanderstehen.

Der römische erhält kein höheres, unterscheidendes Prädikat, und man hat durchaus nicht das Gefühl, als glaube der Chronift hier etwas Ungewöhnliches zu sagen; er macht keineswegs den Eindruck eines Neuerers und Revolutionärs auf dem Gebiet des Staatsrechts oder auch des Titelrechts. Er spricht wie von selbstverskändlichen und allbekannten Dingen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Henrici Π, ed. Stubbs I, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. II, p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>в</sup> ib. П, р. 117 ff.

<sup>4</sup> ib. II, p. 123.

Ms Beleg dafür, daß man auch in spanischen, bezw. portugiesischen Quellen die mohammedanischen Herrscher Kaiser genannt hat, mag solgende Stelle aus dem Chronicon Conimbricense<sup>1</sup> dienen: In era MCCXXII. [1184 n. Chr. Geb.] mense junii vigilia s. Joannis daptistae imperator Sarracenorum nomine Aboiac venit cum exercitidus suis et solgendis Scaladi castrum et vastavit totam Estrematuram. —

Ebenfalls unter diese Rategorie gehören die Fälle, in denen französischen Königen der Imperatorentitel beigelegt wird, denn es ließe sich schwerlich nachweisen, daß sie auch selbst sich so genannt haben. In der Vita Roberti Regis des Selgaldus heißt es²: Haec idcirco diximus, ut cognoscant omnes, quis in tanto Francorum imperatore mundi suerit despectus, qui humilitate sancta coelorum possedit regna.

Bielleicht ist dies nicht der einzige Fall, in dem Robert Imperator Francorum genannt wird, denn Bouquet, Rec. X., p. 679 führt im Register als vorkommende Titel sür Robert u. a. an: "rex Francorum Augustus", "pater patriae", dictus etiam "imperator Francorum". — Da die Vita des Helgaldus eine überschwengliche Berherrlichung des Königs ist, so geschieht die Berwendung dieses Titels wohl nur des Prunkes wegen, und man dürste hieraus allein durchaus nicht den Schluß ziehen, als habe Robert sich selbst zuweilen so genannt. Immerhin ist es interessant, daß der Autor überhaupt auf den Gebanken kommt, seinem vergötterten König den Kaisertitel beizulegen. Ühnlich wie Helgaldus König Robert, bezeichnet Galbertus in der Passio Karoli comitis Flandr. Audwig VI. als Kaiser: secundum consilium regis Ludewici, Franciae imperatoris, . . . . und in den Gesta Philippi Augusti des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Florez, España sagrada XXIII, p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bouquet, Rec. X, p. 104 B.

<sup>8</sup> Ms. 12, p. 588, l. 44 ff.

Rigordus scheint es sast, als wolle der Versasser allen franzöfischen Königen den Kaisertitel beilegen. Es heißt dort<sup>1</sup>: Rex vero . . . liberam licentiam eligendi eis concessit, rogans illos et benignissime deprecans quatenus . . . utilem personam . . . in tam celebri ecclesia [St. Denis], quae corona regni Francorum est et regum seu imperatorum sepultura, eligant. — Waiz, Deutsche Versassungsgeschichte III., p. 261, Anmerkung 2, zitiert eine Privaturkunde aus dem Jahre 844, in der Karl der Kahle als "rex vel imperator Francorum sive Aquitanorum" bezeichnet wird. —

Es sei hier noch ein Fall angeführt, in dem König Pippin Imperator genannt wird. Das geschieht von keinem geringeren als von Suger von St. Denis, dem einslußreichen Staatsmann unter Ludwig VI. und VII. von Frankreich. Flüchtigkeit oder Unbildung erscheint bei ihm doch wohl ausgeschlossen. Er sagt im Liber de redus in administratione sua gestis?: Accessimus igitur ad priorem valvarum introitum, et deponentes augmentum quoddam, quod a Karolo Magno factum perhibebatur, honesta satis occasione, quia pater suus Pippinus imperator extra in introitu valvarum, pro peccatis patris sui Karoli Martelli, prostratum se sepeliri, non supinum secerat, ibidem manum apposuimus.

Zu erklären ist diese Berwendung des Titels nur unter der Annahme, daß man einen mächtigen, berühmten König, in diesem Falle den Bater des großen Karl, unbedenklich Imperator nennt. Dieselbe Annahme erklärt es wohl auch, daß der Merowinger Klodwig so genannt wird, freilich in einem Werk von höchst zweiselhastem Wert, der Vita S. Fridolini abbatis Seckingae, die Wattenbach<sup>3</sup> verwirst. Es heißt dort<sup>4</sup>: Cum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Bouquet, Rec. 17, p. 20 A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Bouquet, Rec. 12, p. 98 A.

<sup>3</sup> Deutschlands Geschichtsquellen 8 I, p. 120.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ed. Bouquet, Rec. 3, p. 389 D.

tali dono, necnon alterius gloria honoris ab imperatore praedicto, qui eum diligebat, fulciretur . . . . Und vorher findet sich die Stelle<sup>1</sup>: . . . et citius ab imperiali surgens throno . . . .

Vielleicht hat auf diese natürlich späte Verwendung des Titels für Alodwig die Tatsache eingewirkt, daß er seit 508 den Titel Augustus geführt hatte. Ob er damit eine kaiserliche Würde hat bezeichnen wollen, soll hier nicht entschieden werden. Der mittelalterliche Sprachgebrauch verwendet aber häusig Augustus für Imperator (z. B. Rahewin, Gesta Frid.), und so kann in späterer Zeit ein Mönch wohl geglaubt haben, Alodwig sei Kaiser gewesen.

Es sei an dieser Stelle auch auf den Augustustitel Phi= lipps II. von Frankreich hingewiesen, durch den eine höhere Würde bezeichnet werden sollte, als die herkömmliche königliche war.

In diesen Zusammenhang, wo von den Fällen die Rede ist, in denen der Imperatorentitel mächtigen und berühmten Regenten beigelegt wird, gehören auch die bekannten Stellen im Widukind von Korveh. Für Widukind war König Heinrich "regum maximus Europae" (I, cap. 41), nichts natürlicher für ihn, als daß er ihn nun auch Imperator nennt. So I, cap. 38: milites, imperatoremque in primis mediis et ultimis versantem videntes . . . acceperunt siduciam. I, cap. 39 erzählt er, wie nach der glücklichen Ungarnschlacht von 933 das bewassene Volk den König zum Imperator ausrust: Deinde pater patriae, rerum dominus imperatorque ab exercitu appellatus . . .

Heinrich war der erfte kraftvolle König im deutschen Reich seit Arnulf von Kärnten, der vor einem Menschenalter als ein beutscher König den römischen Kaisertitel besessen hatte. Dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bouquet, Rec. 3, p. 388 C.

fächfischen Monch mag es felbstverftandlich gewesen fein, daß fein Rönig denselben hohen Titel verdiente, ben die früheren Rönige por den traurigen Zeiten Ludwigs des Rindes und Ronrads geführt hatten. Daß Arnulf und Karl III. fich den Imberatorentitel von Rom geholt hatten, fümmerte ben Sachsen menig. - Hatte er nun dem Bater biefen Chrentitel beigelegt. so konnte er ihn dem an Macht und Ruhm noch größeren Sohne erft recht nicht vorenthalten. Darum läßt er nach dem Ungarnfieg von 955 auch Otto I. vom Bolk zum Raifer ausgerufen merben. III, cap. 49: Triumpho celebri rex factus gloriosus, ab exercitu pater patriae imperatorque appellatus est. Was bedurfte der Sachse bes romischen Bischofs und ber Arönung zu Rom, um den Kaisertitel des großen Herrschers zu erklären? Imperator mar für ihn der Titel des mächtigften Mannes in Europa, einerlei, ob er in Rom gewesen war ober nicht. — Eine ähnliche Auffaffung hat wohl Maurenbrecher von ben angeführten Stellen gehabt, wenn er fagt1: . . . . ego vero Widukindo differentiam inter ,regis' et ,imperatoris' verba notam fuisse contendo eumque imperatoris nomine nihil aliud exprimere voluisse, nisi illi deberi ,dominium mundi', quod iam Henrico eum tribuisse vidimus. Chenso wie Widutind den Sachsenkönigen hat der Monachus Sangallensis Ludwig dem Deutschen den Raisertitel beigelegt, freilich nur an einer einzigen Stelle, Gesta Karoli, II, 112: Erat itaque Hludowicus, rex vel imperator totius Germaniae, . . .

Wir kommen nun zu der anderen weit wichtigeren Gruppe von Fällen, in denen ein König sich selber Imperator nennt, und zwar ohne eine unmittelbare Beziehung zu Rom zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Historicis Decimi Seculi Scriptoribus, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 2, p. 754.

Der älteste mir bekannte Fall steht in den Annales Fuldenses zum Jahre 869.¹ Es ist die Rede von der Besitzergreifung Lothringens durch Karl den Rahlen: in urbe Mettensi diadema capiti suo ab illius civitatis episcopo imponi, et se Imperatorem et Augustum, quasi duo regna possessurus, appellari praecepit.

Wenn man freilich annehmen wollte, daß sich hier Karl als Gegenkaiser gegen Ludwig II. (855—75) zu erheben sucht, so würde dieser Fall nicht an diese Stelle gehören, und wir hätten es mit "römischem Imperialismus" zu tun, um der Einsachheit wegen bei dieser Unterscheidung zu bleiben. Wenn sich aber Karl Kaiser nennt, weil er glaubt, als mächtiger König von Westfranken und Lothringen ein ebenso gutes Anrecht auf diesen Titel zu haben wie Ludwig II. in Italien und bessen Vorgänger in der Kaiserwürde, wenn er also gar nicht die Absicht hat, diesen aus Italien zu verdrängen, und sich nur in seiner Eigenschaft als westfränkisch=lotharingischer König (quasi duo regna possessurus) Imperator nennt, dann wäre Karl wohl der erste, der in dieser Weise den Kaisertitel verwandt hat, als reinen Machttitel nämlich.

Übrigens bezeichnet Dümmler<sup>2</sup> diese Nachricht der Fuldaer Annalen als ein bloßes Gerücht. Selbst wenn er darin Recht hat, so bleibt es immerhin sehr interessant, daß ein solches Gerücht überhaupt entstehen konnte. Man muß es also doch zum mindesten für möglich gehalten haben, daß der König sich den Kaisertitel anmaßte. —

Über den Kaisertitel der angelsächsischen Könige hat Freeman, History of the Norman Conquest I, p. 548—565 (und p. 133—146) so ausführlich gehandelt, daß hier nur die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 1, p. 381.

<sup>2</sup> Geschichte bes oftfrantischen Reiches I, p. 723.

Freend ein Zusammenhang mit dem alten Bretwaldatitel ist wohl nicht abzuweisen, gleichviel ob man Bretwalda mit "Breithinwaltender" übersetzt oder mit "Herrscher über die Briten", wie es u. a. Kemble¹ tut. Stubbs sagt in seiner Constitutional History of England I, p. 180: Bede [† 735] mentions seven kings who had a primacy (imperium or ducatus) . . . one of these, Oswald, is called by Adamnan, who wrote before Bede, "totius Britanniae imperator ordinatus a Deo". The Anglo-Saxon Chronicle, A. D. 827, gives to these seven the title of Bretwalda; and makes Egbert of Wessex the eighth.

Demnach bestände also ein Zusammenhang zwischen bem Bretwalda= und dem Raisertitel.

Im 10. Jahrhundert finden wir folgende Titel: Athelstan (925-40) ift ,,rex Anglorum, et curagulus totius Britanniae", "primicerius totius Albionis", "rex et rector totius Britanniae". Edred (946—55) ift "imperator", "cyning and casere totius Britanniae", "basileus Anglorum hujusque insulae barbarorum". Edwy (955-59) ift "Angul-Saxonum basileus", "Angulsaexna et Northanhumbrorum imperator, paganorum gubernator, Breotonumque propugnator". Edgar (959-75) "totius Albionis imperator Augustus". (Nach Stubbs, Constitut. Hist. I, p. 195, An= merkung 2). Bei Lappenberg, Geschichte v. England I, p. 411 werden für Edgar außerdem noch folgende Titel genannt: "rex et basileus totius Britanniae", "Anglorum basileus, omniumque regum insularum oceani quae Britanniam circumiacent, cunctarumque nationum quae infra eum includuntur imperator et dominus". Freemann, Norman Conquest I, p. 557, führt u. a. folgende an: "Ego Eadgar divina allu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Saxons in England II, p. 8.

bescente gratia totius Albionis imperator Augustus" (j. o.), "signum Eadgari et serenissimi Anglorum imperatoris". "Ego Aeðelredus totius Albionis dei providentia imperator", "Ego Aeðelredus famosus totius Brittannicae insulae imperator".

Das häufig vorkommende "Basileus" ist bekanntlich der offizielle Titel der byzantinischen Kaiser und entspricht durchaus dem lateinischen "Imperator".

Ein Herrschaftsanspruch über das alte römische Imperium und der Gedanke der Schutzherrschaft über die Christenheit lag diesen Angelsachsen fern. Sie waren und wollten nichts anderes sein als die Gedieter über die britischen Inseln. Um als solche aber ihre Oberhoheit über die zahlreichen kleinen Könige ihres Bereichs und ihre Unabhängigkeit gegenüber jeder anderen Gewalt auf Erden zum Ausdruck zu bringen, legen sie sich die höchsten ihnen bekannten Titel bei.

Besonders wichtig ist es, daß auch Knut der Große, der Beherrscher der Nordseeländer, sich Imperator nennt: Ego imperator Knuto, a Christo rege regum regiminis Anglici in insula potitus.<sup>1</sup> Knut stand in naher Beziehung zu Kaiser Konrad II., ja wohnte sogar dessen Kaiserkrönung in Kom bei; dennoch nennt er sich imperator.

Zweifellos soll barin nicht ber geringste Anspruch auf die römische Kaiserkrone liegen, sondern gerade die Unabhängigkeit seiner nordischen Machtstellung vom römischen Kaiser veranlaßt ihn dazu, diesen Titel von seinen angelsächsischen Borgängern in England zu übernehmen.

Daß auch Stephan von Blois, der Borgänger Heinrichs II., fich in einer Urkunde von 1136 als "ex gratia supernae miserationis sedulus imperator" bezeichnet, sagt Du Cange.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freeman, Norman Conquest I, p. 557.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glossar. mediae et inf. latinitatis IV, p. 304.

Natürlich darf man nicht glauben, diese Herrscher hätten sich konsequent imperator u. s. w. genannt. Davon kann keine Rede sein; ebenso oft oder viel öfter führen sie den einssachen Königstitel. Das Entscheidende ist nicht, wie oft sie sich Imperator genannt haben, sondern daß sie es überhaupt getan haben. —

Freemann' führt noch eine gange Reibe von Fällen aus späterer Zeit an, in benen englischen Rönigen ber Raisertitel beigelegt wird. Er fagt 3. B.: In Henry the Eighth's time the words "Empire" and "Imperial crown" are constantly used in a way which cannot fail to be of the purpose. The Statute of Appeals of 1537, in renouncing all jurisdiction on the part of the Roman Pontiff, clothed the renunciation in words whose force can hardly be misunderstood, and which seem designed expressly to exclude the supremacy of the Roman Caesar as well. The emphatic words run thus: "Whereas by divers and sundry old authentic historics and chronicles, it is manifestly declared and expressed that this realm of England is an Empire . . . . governed by one supreme head and king, having the dignity and royal estate of the Imperial crown of the same . . . . without restraint, or provocation to any foreign prince or potentate of the world."

Freeman berichtet weiter, daß bei Elisabeths Krönung ein Herold sie als "most worthy Empress from the Orcade isles to the mountains Pyrenee" proflamiert habe; daß 1559 Erz-bischof Heath in der Debatte gesagt habe: "She being our Sovereign Lord and Lady, our King and Queen, our Emperor and Empress . . . ." Im Jahre 1706 vor der Parlamentsunion mit Schottland erschien noch eine Schrift mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Norman Conquest I, p. 563 f.

Titel: "The Queen an Empress, and her three kingdoms an Empire", worin ber Berfaffer an die Zeiten Cadgars erinnert.

In all diesen Jahrhunderten, vom 8. bis zum 18., wurde der Kaisertitel von den Engländern in demselben Sinne gebraucht, im Sinne stolzer, nationaler Unabhängigkeit und Macht.

Jahrhundertelang haben die Herrscher der Bulgaren den Raisertitel geführt.

Im Jahre 917 nahm Simeon (893-927) nach einem großen Siege bei Mesembria über die Bygantiner den Titel "Bar der Bulgaren und Selbstbeherricher ber Griechen" an und erhob bas Erzbistum von Bulgarien zum Patriarchat. Von Rom erhielt er seine Krone. Bis 1018, dem Jahre der völligen Vereinigung Bulgariens mit dem byzantinischen Reich, regierten Zaren in Bulgarien, und jener Simeon hat zuerst bei den flavischen Bölkern diesen Titel eingeführt, der fich bis heute in Rußland erhalten hat. 1186 stellte Johannes Afen I. bas Zarenreich wieder her, bas unter Kalojohannes (1197 bis 1207) zur Zeit Innogenz' III. und bes lateinischen Kaisertums zu hoher Macht gelangte. Wir besiten einen Briefwechsel amischen Babft Innozenz und Ralojohannes, der von Rom feine Krone zu Leben nahm. Der Papst nennt ihn dominus ober rex Bulgarorum; er felbst aber legt sich sowohl vor als nach der von Rom her ins Werk gesetten Königskrönung den Raifertitel bei und nennt auch seine Vorgänger Raifer, sein Reich ein Imperium. Folgende Stellen aus dem Briefwechsel feien angeführt1:

Venerabili et sanctissimo patri summo pontifici, ego Calojoannes, imperator Bulgarorum et Blacorum², gaudium

<sup>1</sup> Regesten Innozenz' III. Buch V, ep. 115, ed. Migne, Patrolog. Lat. Bb. 214, p. 1112 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dieser Fassung (imp. B. et Blacorum) findet sich der Titel nur in lateinischen Briefen des Kalojohannes an Innozenz aus den

et salutem mando tibi. . . . . Imprimis petimus ab ecclesia Romana matre nostra, coronam et honorem, tanquam dilectus filius, secundum quod imperatores nostri veteres habuerunt. — Aus bem "Instrumentum, quo rex Bulgariae et Blaciae imperium suum ecclesiae Romanae subjicit"1 (1204): In nomine patris, et filii, et spiritus sancti, amen. Cum placuit domino nostro Jesu Christo, me dominum et imperatorem totius Bulgariae et Blaciae facere, inquisivi.... beatae memoriae imperatorum nostrorum praedecessorum leges, unde ipsi sumpserunt regnum Bulgarorum et firmamentum imperiale, coronam super caput eorum et patriarchalem benedictionem; et diligenter perscrutantes, in eorum invenimus scripturis, quod beatae memoriae illi imperatores Bulgarorum et Blacorum, Simeon, Petrus et Samuel, et nostri praedecessores, coronam imperii eorum et patriarchalem benedictionem acceperunt a sanctissima dei Romana ecclesia . . . . u. f. f.

Nach seiner Arönung zum Aönig schreibt Aalojohannes an Innozenz<sup>2</sup>: Noverit magna sanctitas tua, quod ego, filius tuus et Romanae ecclesiae, imperator omnium Bulgarorum et Blacorum, cum omnibus principibus imperii mei . . .

In einem späteren Brief<sup>3</sup> nennt er sich einmal "rex", aber nur im Anfang. — Der bulgarische Erzbischof Basilius bezeichnet ihn in einem Schreiben an Innozenz<sup>4</sup> ebenfalls durchweg als imperator, ebenso seine Vorgänger. —

Jahren 1202 und 1204. In slavischen Quellen findet sich dieser Zusatz "und der Walachen" nicht. Jiredet, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, p. 382. — "Wlach" bedeutet einen Menschen romanischer Hertunft (Jirezet, p. 220); vielleicht soll daher «imperator Blacorum» eine Nachahmung des Titels "Kaiser der Rhomäer" sein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> l. c. Buth VII, ep. 4, ed. Migne, Patrolog. Lat. 215, p. 237.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. VII, ep. 6, p. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ib. VII, ep. 230, p. 551.

<sup>4</sup> ib. V, ep. 117, ed. Migne, P. L. 214, p. 1115.

Eine unmittelbare Verbindung mit Rom liegt bei diesem Bulgarenfürsten also vor; aber die Kurie verleiht ihm den Königstitel und erkennt nur diesen an. Trothem nennt er sich Kaiser, und das kann nur so gedeutet werden, daß er seine Unabhängigkeit von Byzanz zum Ausdruck bringen will. Er will dem oftrömischen Kaiser neben-, nicht untergeordnet sein.

Bis jum Jahre 1393 hat bies bulgarifche Raifertum be-Die Türken machten ihm ein Ende durch Eroberung standen. ber Sauptstadt Trnovo. Der lette Bar ber Bulgaren mar Johannes Sisman III. Birecet in feiner Geschichte ber Bulgaren (p. 381) fagt, ber Zarentitel fei von den Gerben und Ruffen sowohl als von den Griechen und Italienern anerkannt worden; ber Papft aber und die Ungarn hatten ihn nur in feltenen Fällen angewendet. In neapolitanischen, genuesischen und venezianischen Urkunden heißt der bulgarische Zar "imperator de Zagora" (zagorje = Land hinter dem Gebirge). - Es sei noch er= mähnt, daß Liutprand in der Legatio, cap. 19, den Zaren Peter als Basileus bezeichnet, ihm also ben Titel der byzantinischen Raiser beilegt: Cum Christophori filiam Petrus Bulgarorum vasileus conjugem duceret 1 . . . . Also ist auch am Hose Ottos bes Großen ber bulgarische Raisertitel nicht unbekannt geblieben.

In der Mitte des 14. Jahrhunderts erhob sich neben dem bulgarischen Raisertum das serbische des Stephan Duschan (1331 bis 1355). Kanke<sup>2</sup> sagt: "Den Türken sowie den Griechen entgegengesetzt erhoben sich die Serben, die damals eine Periode der Macht hatten. . . . Ihr mächtigster Fürst, Stephan Duschan, nannte sich Raiser und König. Er beherrschte Mazebonien und glaubte zur Eroberung von Konstantinopel bestimmt zu sein."

<sup>1</sup> ed. Berg-Dümmler, p. 145.

<sup>2</sup> Weltgeschichte, Band IX, p. 166/167.

In den Urkunden nennt sich dieser Fürst u. a. imperator et rex Serviae, imperador de Sclavonia.

Am Oftertag 1346 ließ er sich in Stopje zum "Zar der Serben und Griechen" krönen. Seinen Sohn Urosch ernannte er zum König. Unter Zustimmung der beiden slavischen Patrizarchen von Trnovo und Ochrida hatte er schon vorher den Erzbischof Joannikij zum serbischen Patriarchen erhoben, der dann die Krönung trotz des Protestes des bhzantinischen Kaisers zussammen mit dem Patriarchen von Trnovo vollzog.<sup>2</sup>

Diese bulgarischen und serbischen Herrscher wollen dem Raiser von Byzanz zum mindesten als gleichberechtigt nebengeordnet sein. Aber sie gehen schon darüber hinaus, sie sühlen ihre Überlegenheit gegenüber dem kraftlosen, versallenden oströmischen Reich, sie wollen die alte Raiserstadt für sich erobern. Und damit kehrt die Raiseridee auf dem Umweg über ein nationales Zarentum zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Nicht nur nationale Kaiser der Bulgaren oder Serben wollen diese Fürsten sein, sondern sie wollen Usurpatoren auf dem Throne Ronstantins, römische Kaiser im althergebrachten Sinne werden; daher nennt sich wohl auch Stephan Duschan "Raiser der Rhomäer".

Der Verfall des byzantinischen Reiches forberte die Machthaber an seinen Grenzen geradezu heraus, sich die Titel und Abzeichen des absterbenden Staates anzumaßen.

Schon zur Zeit des lateinischen Kaisertums machte sich der Despot von Epirus, Theodor I., zum Kaiser von Thessalonike. Er eroberte 1222 das für den Markgrasen Bonisaz von Montsferrat begründete Königreich Thessalonike, er legte die purpurne

<sup>1</sup> Rante, Serbien und bie Turfei, p. 10, Anmertung 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jirečet, Geich. d. Bulg., p. 304.

<sup>3</sup> Rante, Serbien und die Türkei, p. 10.

Chlamps und die roten Schuhe an und nannte sich Kaiser. Da der griechische Erzbischof der Stadt, Konstantinos Mesopotamites, den Beherrscher von Nikaa als einzig rechtmäßigen Oberherrn ansah, so ließ sich Theodor von dem bulgarischen Metropoliten Demetrios von Ochrida krönen. Gleich dem Raiser von Nikaa prägte er Münzen mit seinem Bildnis. Nicht ohne weiteres darf man dieses Staats= oder Titelgebilde mit den Kaisertümern von Nikaa und Trapezunt auf eine Linie stellen. Denn diese waren doch nichts als das in sich gespaltene und der lateinischen Eroberung wegen aus der alten Hauptstadt hinausverlegte oströmische Kaisertum<sup>3</sup>, während das Kaisertum von Thessalonike eine selbständige Neubildung war.

Man könnte diese staatlichen Verhältnisse der Südostshalbinsel für abnorm erklären und behaupten, sie seien für eine allgemeine Beurteilung der Verwendung des Kaisertitels im Mittelalter nicht maßgebend, im Abendlande seien andere Zusstände gewesen, dort habe das Kaisertum Ansehen genug gehabt, um ähnliche Bildungen wie das bulgarische Kaisertum oder das von Thessalonike nicht auskommen zu lassen. Daß das keineswegs der Fall war, sahen wir schon bei der Besprechung des angelsächsischen Kaisertitels.

Noch weit bedeutsamer aber ist die Verwendung, die der Imperatorentitel in den spanischen Königreichen seit dem 11. Jahrhundert gefunden hat.

So sehr war es diesen Königen Ernst mit dem Kaisertitel, daß es 1135 zu dem Ereignis der Krönung Alsons VII. von

<sup>1</sup> Ranke, Weltgeschichte, Band VIII, p. 295.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hopf, Geschichte Griechenlands im Mittelalter, in Ersch u. Grubers Engyklopädie, 85. Teil, p. 250.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Freilich hielt sich bas Kaisertum von Trapezunt auch noch nach bem Sturz bes lateinischen Kaisertums und der Herschung der Palaologensherrschaft und erlag erst 1461 ben Türken.

Raftilien zum Kaiser von Spanien kommen konnte. Eine Raiserkrönung ohne Rom und ohne Papst! Man fühlt un-willkürlich, daß dies Ereignis weitaus wichtiger und für die Beurteilung der Bedeutung des mittelalterlichen Kaisertitels schwerer wiegend ist, als etwa die Krönung Stephan Duschans, abgesehen davon, daß sie mehr als zwei Jahrhunderte später stattsand.

Bon drei Königen ist uns sicher überliesert, daß sie den spanischen Kaisertitel geführt haben, von Alsons VI. von Kastilien, Alsons I. von Aragon und Alsons VII. von Kastilien. Es handelte sich jedesmal um die Bereinigung mehrerer spanischer Königreiche in der Hand eines Herrschers.

Als König von Kastilien, Leon, Galizien und Navarra nahm Alsons VI. den Kaisertitel an 1, und zwar im Jahre 1085 nach seinem Einzug in das den Mauren entrissene Toledo. 2 Eine Belegstelle aus dem Chronicon mundi des Lucas Tudensis mag angesührt werden: Qui ad tantam devenit gloriam, ut imperatorem Hispaniae saceret se vocari.

Schon bei Alfons VI. eine Kaiserkrönung anzunehmen, wäre sehr gewagt. Robericus Toletanus<sup>4</sup> sagt zwar: Rex Aldesonsus . . . accepit imperii diadema aera millesima centesima prima, aber bamit soll wohl nur ganz allgemein ber Regierungsantritt bezeichnet werden, der übrigens nicht 1101 spanischer Ära, sondern 1103, also 1065 n. Chr. Geb., ersolgte.

Nach seinem Tobe (1109 n. Chr. Geb.), zur Zeit der Minderjährigkeit seines Enkels, des späteren Alfons VII., bemächtigte sich sein Schwiegersohn, König Alsons I. von Aragon

<sup>1</sup> Schirrmacher, Geschichte v. Spanien IV, p. 4.

<sup>2</sup> Diercks, Geschichte Spaniens I, p. 354.

<sup>3</sup> ed. Schott, Hispania illustrata, Frankfurt, 1608. Bb. IV, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De rebus Hispaniae libri IX, Buth VI, c. 11, ed. Bouquet, Rec. 12, p. 381.

und Navarra, der Reiche Leon und Kastilien und nahm den Raisertitel an.1 Der junge Alfons VII. aber führte ebenfalls feit 11162 ben Titel Imperator, ba er fich als ben mahren Erben feines Grogvaters betrachtete; und nachdem es ihm gelungen war, allgemeine Anerkennung zu finden, berief er zu Pfingften (26. Mai) 1135 eine Berfammlung der Geiftlichen und weltlichen Fürsten des Reiches nach Leon, und hier fand die feierliche Krönung statt. Die Chronica Adefonsi imperatoris berichtet hierüber folgendes3: Secunda die vero, qua adventus spiritus sancti ad apostolos celebratur, archiepiscopi et episcopi, abbates, et omnes nobiles et ignobiles, et omnis plebs iuncti sunt iterum in ecclesia beatae Mariae et cum rege Garsia, et cum sorore regis, divino consilio accepto, ut vocarent regem imperatorem, pro eo quod rex Garsias et rex Zafadola Sarracenorum, et comes Raymundus Barcinonensium, et comes Adefonsus Tolosanus, et multi comites et duces Gasconiae, et Franciae in omnibus essent obedientes ei: et induto rege cappa optima miro opere contexta, imposuerunt super caput regis coronam ex auro mundo et lapidibus pretiosis, et misso sceptro in manibus eius, rege Garsia tenente eum ad bracchium dextrum, Arriano episcopo Legionensi sinistrum, una cum episcopis et abbatibus deduxerunt eum ante altare Mariae cantantes: Te deum laudamus usque ad finem, et dicentes: Vivat Adefonsus imperator, et data benedictione super eum, celebraverunt missam more festivo: deinde unusquisque reversus est in tentoriis suis. Jussit autem imperator fieri magnum convivium in palatiis regalibus, sed et comites et principes et duces ministrabant mensis regalibus.

<sup>1</sup> Schäfer, Geschichte von Spanien III, p. 5.

<sup>2</sup> Diercks, Geschichte Spaniens I, p. 373.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ed. Florez, España sagrada, Bb. 21, p. 346 (Madrid 1766).

Wenn in den spanischen Quellen der Gebrauch des Imperatorentitels für Alsons VII. von Kastilien und Alsons I. von Aragon ein schwankender ist, insosern die Bezeichnungen rex und princeps ebenfalls vorkommen, so herrscht für Alsons VII. Einheitlichkeit in der Bezeichnung Imperator. Die Autoren sühren es konsequent durch, ihn vom Jahre 1135 an Imperator zu nennen. — Ein genau sestschender Titel war nach mittelsalterlicher Art nicht vorhanden, denn in seinen Briesen und Arkunden nennt sich Alsons bald "Dei gratia Hispaniae imperator", bald "Hispaniarum imperator", auch "totius Hispaniae imperator".

Einen intereffanten Beitrag zur Geschichte bieser Raifer= frönung gibt Mariana in seinen Historiae de rebus Hispaniae, die 1592 erschienen find. Die Quellen, auf die er fich beruft, find uns nicht erhalten ober jedenfalls noch unzugänglich. Daher muß man es auf fich beruhen laffen, ob die Nachricht Glauben verdient oder nicht. Er fagt, Buch X, cap. 16. p. 493: Accessit Romani pontificis consensus, uti nostri scriptores affirmant, Innocentii eo nomine secundi scilicet. Daß Innozenz II. mit Alfons VII. in gutem Einvernehmen ftand, muffen wir aus einem Briefe bes Abts Beter von Clund (f. S. 68) entnehmen; Mariana selbst aber fährt fort: quod admirari magis possum quam credere, tantam iniuriam irrogatam Germaniae, nisi forte aegre iis Imperatoribus facere voluit, novo in Hispania Imperatore creato, cum toties Italiam vexassent et sacrosanctam pontificum maiestatem contemptui habuissent.

Es erhebt sich nun die Frage, wie stellte sich das Ausland, von Deutschland zunächst abgesehen, zu der Tatsache, daß ein spanischer König den Kaisertitel führte? Nach allem, was wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beispiele finden sich in der Historia Compostellana, Buch III, ed. Migne, Patrolog. Lat. 170, p. 1194 sf., p. 1234 f.

gesehen haben, konnte die Überraschung nicht sehr groß sein; benn es handelte sich ja nicht um den universellen römischen Raisertitel, sondern um einen national und geographisch scharf begrenzten.

In erster Linie hatten die Engländer keine Beranlassung, an dem Titel Anstoß zu nehmen, da er von ihren eignen Königen her ihnen bekannt war. Und so sindet denn auch in den englischen Quellen der "Imperator Hispaniarum" mehrsach Erwähnung. Bei Radulf von Diceto, ed. Studds, I, p. 297 heißt es: 1154. Ludovicus rex Francorum duxit uxorem filiam Adelfunsi regis Hispaniae; caput regni hujus regis civitas est Toletum. Quem quia principatur regulis Aragonum et Galiciae, imperatorem Hispaniarum appellant.

l. c. I, p. 303: Regina Francorum. filia Adelfunsi imperatoris Hispaniarum . . . ., ib. II, p. 240: Rex Adelfonsus Castellae qui cepit Toletum, genuit reginam Wracham. Regina Wrace genuit imperatorem, imperator genuit regem Sanctium.

Bei Robertus de Monte, Ms 6, p. 519 heißt es: Alienor filia regis Henrici Anglorum ad Hispaniam ducta est, et ab Amfurso imperatore solemniter desponsata (f. S. 16). Übrigens hat wohl Alfons VII., um den es sich hier handelt, den Kaisertitel gar nicht geführt: dem Chronisten aber war es geläufig, einen Alsons von Kastilien Imperator zu nennen. — Ein Brief des Abtes Peter von Cluny an Papst Innozenz II. beginnt folgendermaßen!: Imperator Hispanus, magnus Christiani populi princeps, devotus majestati vestrae filius, licet apud pietatem vestram multum possit et posse debeat, tamen quia inter modernos reges praecipuus amicus et benefactor Cluniacensis ecclesiae est, me ad praesens media-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petrus Venerabilis, Ep. III, 9; ed. Migne, Patrolog. Lat. 189, p. 313.

torem et apud vos intercessorem elegit. Hier wird also von einem französischen Geistlichen Alfons VII. Kaiser genannt, und da es sich um einen Brief an den Papst handelt, so scheint es, daß die Kirche gegen das spanische Kaisertum zum mindesten nichts einzuwenden gehabt hat. Wenn aber die römische Kirche mehrere Kaiser nebeneinander anerkennt, so ist es klar, daß sie alsdann das universelle Moment in diesem Titel ausgeschaltet hat. Sie muß sich von dem Begriff, den die deutschen Könige vom Kaisertum hatten, emanzipiert haben und in einem Kaiser nur einen mächtigen König gesehen haben. —

Es mare nun von großem Intereffe, zu miffen, wie die romisch-beutschen Raifer fich zu bem Ereignis von 1135 geftellt haben. Soweit mir bekannt ift, ignorieren es die beutschen Quellen vollkommen, daß es in Spanien Imperatoren gab, mit einer einzigen Ausnahme; und biefe findet fich in einem Bert, in bem man es am wenigsten vermuten follte, in ben Gesta Friderici Rahewins. Der Sofhistoriograph Friedrich Barbarossas spricht von der "imperatrix Hyspaniae", der Gemahlin Alfons VII.1 Man mußte alfo, wie das auch nicht anders zu erwarten mar, genau Befcheid über den spanischen Raisertitel, und wir konnen nun aus der Tatsache, daß Friebrich I. seinem "imperium" bas "regnum" Franciae, Angliae, Hispaniae u. f. w. icharf gegenüberstellt, vielleicht ben Schluß giehen, daß er ben spanischen Imperatorentitel als Anmagung gurudwies. In erfter Linie tame hierfur ein Brief bes Raifers vom 23. Oktober 1159 an Bifchof Sartmann von Briren in Betracht. Es heifit bort2: . . . conventum . . . Papiae celebrandam indiximus, ad quam ambos qui se dicunt Romanos pontifices vocavimus omnesque episcopos imperii nostri et aliorum regnorum, Franciae videlicet, Angliae,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Frid. IV, cap. 14; ed. Waiß, p. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. IV, cap. 66; ed. Waiß, p. 247 f.

Hispaniae atque Ungariae . . . Und in demselben Briese sindet sich vorher solgende Stelle, die man auch vielleicht hier heranziehen darf: Cumque unus Deus, unus papa, unus imperator sufficiat, et una aecclesia Dei esse debeat . . .

Man könnte freilich einwenden, daß 1159 Friedrich mit vollem Recht von einem "regnum Hispaniae" sprechen konnte, da Kaiser Alsons 1157 gestorben war und sein Nachfolger nur den Königstitel führte; und das "unus imperator sufficiat" ließe sich zweisellos auch ohne Anspielung auf Spanien erklären. Wenn man also in diesem Fall von Friedrich nicht direkt beweisen könnte, daß er den spanischen Kaisertitel zurückgewiesen habe, so geht aus einem Brief König Konrads III., dessen Regierung ganz in die Zeit Alsons VII. fällt, hervor, daß er jedensalls das spanische Kaisertum ignorierte. Bei Otto von Freising¹ ist ein Schreiben Konrads an den byzantinischen Kaiser überliesert, in dem sich der prahlerische Satz sindet: Ad hoc Francia, Hyspania, Anglia, Dania caeteraque regna imperio nostro adjacentia cottidiana legatione sua cum debita reverentia et obsequio nos frequentant . . .

Übrigens nennt Otto von Freising<sup>2</sup> ben Kaiser Alsons auch "rex Hyspanorum", obwohl er als Oheim der spanischen Kaiserin über die Berhältnisse in Spanien unterrichtet sein mußte. Daß ein Mann von der Stellung Ottos im Jahre 1157/58 Alsons VII. als rex bezeichnet, beweist, daß man auch an Friedrichs Hose den spanischen Kaisertitel zurückwies. Durch Kahewins "imperatrix Hyspaniae" wird das nicht widerlegt: er fällt augenscheinlich aus der Kolle, in der guten Absicht, die Familie Ottos von Freising in einem möglichst glanzvollen Lichte erscheinen zu lassen.

<sup>1</sup> Gesta Frid. I, cap. 25; ed. Waik, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. I, cap. 69; ed. Wait, p. 78.

Es barf nicht unerwähnt bleiben, daß icon 100 Jahre früher Raifer Seinrich III. fich darüber beklagt haben foll, daß ber kastilische Rönig Ferdinand I. sich eine Stellung und Titel anmake, die mit den Rechten des römischen Reiches unvereinbar feien. 1 Es ift Mariana, ber in seinen Historiae de rebus Hispaniae (Toledo 1592) hiervon spricht und sich auf Quellen beruft, die uns nicht mehr vorliegen. Es heißt dort, Buch IX, cap. 5. p. 409: In eodem conventu [Spnobe zu Morenz. 1055], ut nostrorum historiis memoriae proditum est, Henrici legati eius iussu et verbis querimonias et mandata ad Patres detulerunt, quorum haec summa erat. Regem Ferdinandum contra morem maiorum et legum praescripta facere, qui se Imperii Romani iure exemptum ferret et incredibili arrogantia ac levitate in ipsum imperii nomen invaderet. p. 410: Missi legati Ferdinandum verbis pontificis et patrum monuerunt, ut imperio deinceps satisfaceret, et Imperatoris nomine abstineret.

Die Boraussetzung dieses Konsliktes mit Heinrich III. wäre also, daß Ferdinand I. (1037—65) sich den Kaisertitel beisgelegt hat, wie es seine Nachsolger taten, und nach Marianas Angaben dürste man daran kaum zweiseln. Er sagt Buch IX., cap. 2, p. 401 von Ferdinand, der als erster die Reiche Leon und Kastilien vereinigte: Unde Magni cognomen eximio gentis favore peperit, ut veteres historiae declarant; et eius aetatis schedae, populo scilicit in assentationem essus, Imperatorem aut Imperatoris parem vocant.

Wie sehr die Spanier in jener Zeit auf Unabhängigkeit und Selbständigkeit hinausgingen, zeigt sich auch auf kirchlichem Gebiet. Der Erzbischof von S. Jago legte sich den Titel "apostolicus" bei, weshalb ihn Papst Leo IX. auf der Spnode zu Reims,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Giesebrecht, Kaiserzeit II, p. 513, und Steindorff, Jahrb. bes beutschen Reiches unter Heinrich III., Exkurs VI, Bb. II, p. 484 ff.

Oktober 1049, in den Bann tat. Tropdem wird 1056 in den Akten der Synode von Compostella die Kirche von S. Jago als "apostolica sedes" bezeichnet.<sup>1</sup>

Die in diesem Cykurs angeführten Fälle<sup>2</sup> sür die Berwendung und Bedeutung des Kaisertitels im Mittelalter illustrieren den Gegenstand natürlich nicht in erschöpsender Beise. Dazu bedürfte es einer weitgehenden Durchsicht der Quellen und vor allem der Urkunden des Mittelalters, besonders aus den peripherischen Ländern Europas.

Diese allgemeine Übersicht zeigt aber schon einigermaßen, daß allzuhohe Vorstellungen von der Bedeutung des römischen Raisertums der deutschen Könige der Modisikation bedürsen und daß die Anfänge des Nationalbewußtseins und der nationalen Staatenbildung in Europa trot des Universalismus der römischen Kirche und trot mancher Erinnerungen an das abendständische Gesamtreich, die zeitweilig austauchen, in eine frühe Zeit zurückreichen.



<sup>1</sup> Steindorff, l. c. p. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den Hinweis auf mehrere ber angeführten Stellen verdanke ich Du Cange (Glossar. med. et inf. Lat. IV, unter «imperator»), der freilich sehr ungenau zitiert. Einige Quellen, auf die er sich beruft, vermochte ich überhaupt nicht aufzufinden und habe sie daher nicht berücksichtigen können.



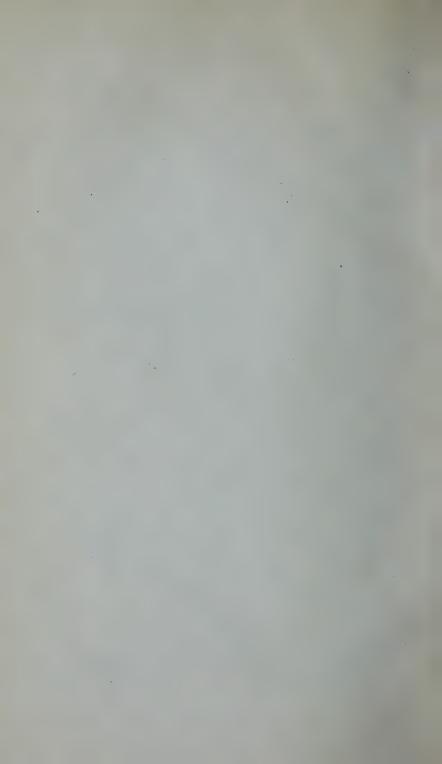

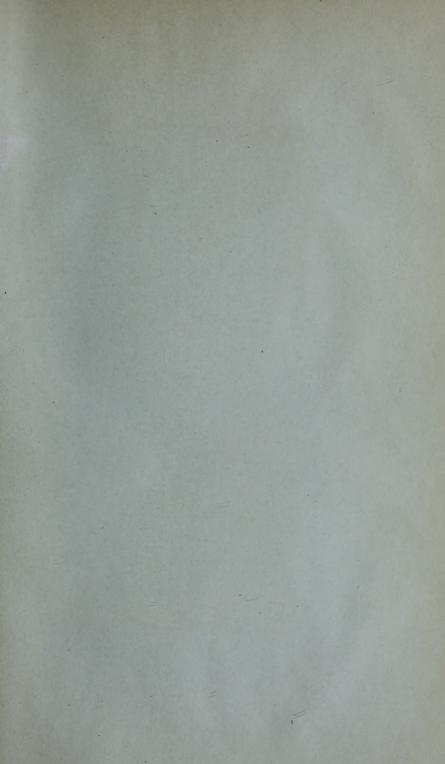

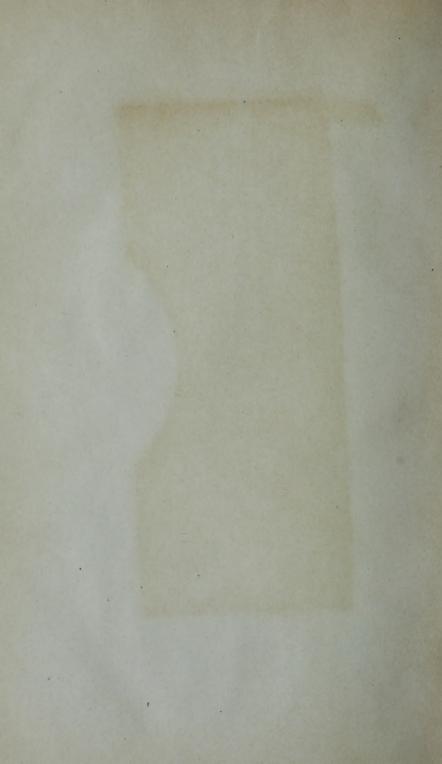

Imperial politik König Heinrichs II von England HE. H25861 83666 Author Hardegen, Friedrich

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Do not remove the card from this Pocket.

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File." Made by LIBRARY BUREAU

